ler heiligen

a Street Chicken

North Der Ka

estanden estanden mach in der

Made to House

den Sude

America S. Market E Wiesceden

bereit an a

Andrew Street

I nach Western

erkers servers

gegen Abgas

terretts out the separate personal appropriate and the separate personal appropriate ap

the protection in the same

bekunder telle k

ch in Horbachia

AFP Chareaucades

Nach: 227 Sena

Star Harrison

sel himsen n G

ape migerman

Mile. There is the

Segensiania segui.

क्षा भेवता सम्बद्ध

aveilte Healers.

etaungen, die aug.

Medies by state

seh zugefüg den :

meh sem calenda

Mungen is to him.

m mit dem like

mode toraces and

allen om rengeret.

Both and OF

er Aground 🖂

Profile testing

se berger at

ma Martin Barre

DAZ Z. TLM. STARTE

**inder** verbrass

Memaliyer Frieden

Morae o regia

就会のことは、4年

Service Control of the Control of th

galantic tive of the

receive to the first

Mitternder Auff

Lance of the second

Harried For Man

Bearing - The Pijl.

THE REAL PROPERTY.

William Commission

in the

GUISE

B. Walley Co. Co.

Jackson of which

And the second second

State State

South House Control of the Control o

ardes en counter

der Beamlet &

eir Dirige.

Belgien 38,00 bfr. Frankreich 7,00 F. Griechenland 150 Dr. Großbruannien 65 p haben 1500 ft. Jugoslawien 600 90 Din Luxemburg 23 00 ffr Niederlande 2,20 hft. Norwegen 8,50 akr. Osterreich 14 GS. Portugal 150 Etc. Schweden 8,90 skr. Schwetz 2,00 sfr. Spanien 170 Pts. Kanarische Inseln 125 Pts. Turket 850 TL

## Heute in der WELT



#### Studieren im Ausland

Viele Wege führen zum Studium ins Ausland. Angehende Theologen haben die Chance, mit Hilfe des Steuerzahlers emige Zeit in Jerusalem ihre Ausbildung zu vertiefen. Ein vielfältiges Angebot besteht für die europäischen und nordamerikanischen Länder, auch an Renommieruniversitäten wie Cambridge (Foto). Die Hochschul-WELT gibt einen umfassenden Überblick über Möglichkeiten, im Ausland den Horizont zu erweitern und nennt die beliebtesten Ziele.

# Morgen in der WELT

#### WELT-Report Geld & Anlage

Wie legt man am besten sein Geld an - Aktien oder Staatspapiere erwerben, Edelmetall oder Edelsteine kaufen? Über den deutschen Markt und wichtige ausländische Finanzplätze informiert der umfangreiche WELT-Report Geld & Anlage. Weitere Themen: Finanzinnovation, Aktienanalyse, Vermögensbildung, Hypotheken und das Abc der Börse.

Sühnezeichen; Lob und Anerkennung für das uneigennützige Engagement junger Deutscher, die als Freiwillige der Aktion Sühnezeichen in Israel arbeiten, hat der Bürgermeister von Jerusalem, Teddy Kollek, ausgesprochen. Die Aktion besteht seit 25 Jahren.

Eingestellt: Gegen Bußgelder von insgesamt mehr als 800 000 Mark hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt wegen geringen Ver-schuldens die Verfahren gegen sechs in die Parteispendenaffäre verwickelte Mitarbeiter der Dresdner Bank eingestellt.

Verurteilt: Zu neun Jahren und sechs Monaten Freiheitsentzug wegen schweren Raubs, Urkundenfälschung und Unterstützung der RAF ist der 30jährige frühere Student Karl-Friedrich Grosser in Stuttgart verurteilt worden.

#### Ablehnungsgrund sein. WIRTSCHAFT

IATA: Die Fluggesellschaften beklagen einen Rückgang an Passagieren. Der Grund: Terrorismus. Dollarbaisse und die Nachwirkungen von Tschernobyl. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres ging das Fluggastaufkommen um 1,1 Prozent (Passagier-Kilometer) zurück, die Kapazitäten (Sitz-Kiiometer) nahmen dageger um 5,8 Prozent zu. (S. 13)

Börse: An den deutschen Aktienmärkten entwickelten sich die Kurse uneinheitlich. Öffentliche Anleihen schlossen am Rentenmarkt leichter. WELT-Aktienin-dex: 272,52 (271,80). BHF-Rentenindex: 105,964 (105,999). BHF-Performance-Index: 106,757 (106,763).

Dollarmittelkurs: 2.0735 (2,0676) Mark. Goldpreis je Feinunze: 406,20 (401,00) Dollar.

Sicherheit: Ein Fernüberwa

chungs-System für Kernkraft-

werke, das in Baden-Württemberg

vorgestellt worden ist, ermöglicht

eine kontinuierliche und intensive

Kontrolle wichtiger Betriebspara-

meter und der Umwelt vor radio-

Flucht: Im Sperrfeuer von

"DDR"-Grenzsoldaten ist gestern

offenbar erneut ein Fluchtversuch

am Berliner Grenzkontrollpunkt

hörten etwa 25 Schüsse, dann

wurden die Betonsperren für zehn

Verbot: Der in der "DDR" leben-

den Schriftstellerin Monika Ma-

ron ist die Ausreise zu einer Tour-

nee durch die Schweiz verweigert

worden. Die regimekritische Hal-

tung der Schriftstellerin dürfte

aktiver Strahlung. (S. 7)

Minuten geschlossen.



#### KULTUR

Tate: Schottisches Maltalent hat Tradition. In der Londoner Tate-Galery ist sie jetzt an einer Ausstellung mit rund 200 Bildern vom Anfang des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts nachzuprüfen. -

Weit mehr als Folklore (S. 23)

Nibelungen: Man braucht Gespür, Erfahrung und auch Glück. Und dies hat geholfen, im Staatsarchiv München bislang unbekannte Strophen des Nibehungenliedes zu finden, bei der Suche nach alten Notariatsurkunden. (S. 22)

## SPORT

Ruropapokal: Das ZDF wird heute abend von 19.30 Uhr an live das Rückspiel der zweiten Runde im UEFA-Pokalwettbewerb \_ zwischen Bayer 04 Leverkusen und Dukla Prag übertragen. Reporter ist Eberhard Figgemeier. (S. 10)

Fußball: Teamchef Franz Beckenbauer hat nach seiner Schiedsrichter-Schelte nicht mit einer Strafe vom DFB-Sportgericht zu rechnen. Es fühlt sich nicht zuständig, da Beckenbauer keine Trainer-Lizenz besitzt. (S. 10)

#### **AUS ALLER WELT**

"Todesschnß": Er gehört zu den problematischsten Aufgaben eines Polizeibeamten. Der Schütze wird auf das Extremste belastet. Häufig bedarf er anschließend psychologischer Hilfe besonders geschulter Beamter. (S. 24)

Lleyd's: In der Londoner Lime Street hat der Welt bedeutendstes Versicherungs-Unternehmen seine Zentrale in einem jetzt eröffneten postmodernen Bau - drei Jahrhunderte Lloyd's Geschichte in der "Markthalle". (S. 24)

Leserbriefe und Personalien Seite 6 Umwelt - Forschung - Technik Seite 7 Seite 22 Wetter: Überwiegend trocken

# Genscher trifft Schewardnadse. Eklat um Interview beigelegt?

Bonn: Kohls Erklärung in der WELT ausreichend / Kein Brief an Gorbatschow

CO.R.N.B. Bonn/Moskau Bundesaußenminister Hans-Dietrich Gerischer wird heute am Rande der KSZE-Folgekonferenz in Wien seinen sowjetischen Amtskollegen Edward Schewardnadse treffen. Wie der Deutschen Presse-Agentur gestern aus sowjetischen diplomatischen Kreisen in Moskau bestätigt wurde, soll es zu einer Unterredung der beiden Außenminister kommen. Dies könnte darauf hindeuten, daß Moskau die Auseinandersetzung um das umstrittene "Newsweek"-Interview von Bundeskanzler Helmut

Kohl als beigelegt betrachtet. Der Kanzler hatte der WELT erklärt, durch eine nicht korrekte Wiedergabe eines Gespräches mit "Newsweek" sei der Eindruck entstanden, er habe die Person Gorbatschows mit der von Goebbels verglichen. "Ich bedauere das sehr und distanziere mich mit Entschiedenheit davon. Es war nicht meine Absicht, den sowjetischen Generalsekretär zu beleidigen."

Einen von dem FDP-Abgeordneten Helmut Schäfer zusätzlich geforderten Brief Kohls an Gorbatschow bezeichnete Staatsminister Lutz Stavenhagen (CDU) vom Auswärtigen Amt als unnötig. Wenn der Bundeskanzler in einem Interview unrichtig zitiert werde, dann sei es richtig, dies wiederum in einem Interview klarzustellen. Auch führende Unionspolitiker haben die Ansicht vertreten, daß

#### SEITE 2: Darctellungs-Leistung

der Arger Moskaus durch das Interview Kohls mit der WELT ausgeräumt sein sollte.

Zum Entstehen der "Newsweek"-Passage, erklärte gestern Regierungssprecher Ost: "Sicherlich war es mein Fehler, daß ich nicht mit größter Härte darauf bestanden habe, diesen Halbsatz zu streichen. Ich habe in dieser Beziehung mit deutschen Kollegen bessere Erfahrungen gemacht." Deshalb habe er eine Beschwerde an den verantwortlichen .Newsweek\*-Korrespondenten in Bonn geschickt.

Wie die sowjetische Führung die Angelegenheit tatsächlich einschätzt. wird Genscher bei einer Begegnung mit Schewardnadse aus erster Hand erfahren. Die sowjetische Öffentlichkeit ist bislang nicht über den Eklat zwischen Bonn und Moskau informiert worden. Beobachter vermuten, daß die Auseinandersetzung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion heruntergespielt werden soll, um die Beziehungen zu Bonn nicht übermäßig zu strapazieren. Demzufolge ignorierten die sowietischen Medien auch die "Entschuldigung" Rohls in dem WELT-Interview.

Es wurden auch keine Meldungen darüber verbreitet, daß am Wochenende die Besuche des Bundesforschungsministers Riesenhuber und des Leiters der Kulturabteilung im Auswärtigen Amt, Witte, abgesagt worden waren. Agenturberichte aus der sowjetischen Hauptstadt gaben gestern den Eindruck wieder, da£ im Rreml Unschlüssigkeit über das weitere Verhalten gegenüber Bonn herrsche. Eine Arbeitsgruppe der deutsch-sowjetischen Wirtschaftskommission war gestern nachmittag

# Kohl: Vor Weltmacht nicht schweigen

Kritik an sowjetischer Afghanistan-Politik / Buthelezi: In Südafrika Lauf gegen die Uhr

KLAUS JONAS, Bonn

Bundeskanzler Helmut Kohl hat die südafrikanische Regierung aufgefordert, alle politischen Gefangenen unverzüglich freizulassen und bestehende Verbote von politischen Parteien und Organisationen aufzuheben. Auf einer internationalen Tagung der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bonn zu Fragen der Menschenrechte sagte Kohl, die Bundesregierung unterstütze einen gerechten Ausgleich der Interessen im südlichen Afrika. Dazu gehöre aber als Voraussetzung die Bereitschaft Pretorias, längst überfällige Entscheidungen zu treffen.

Seine Regierung, betonte Kohl, fordere Freiheit und Menschenrechte nicht nur gegenüber kleinen Staaten. Gerade auch, wo der Machtanspruch einer Weltmacht Diktaturen stabilisiert, dürfen wir nicht schweigen. Nichts wird uns beispielsweise davon abbringen, den völkermordenden Krieg der Weltmacht Sowjetunion gegen das kleine Volk Afghanistan zu verurteilen." Es mache keinen Unterschied, so Kohl weiter, ob Menschenrechte in Lateinamerika oder von einer kommunistischen Diktatur in Europa mißachtet würden. Menschenrechte sind unteilbar."

Zu der Konferenz am Vortag der Eröffnung des KSZE-Folgetreffens in Wien, auf dem die Menschenrechts-

#### SEITE 2:

frage eine prominente Rolle spielen wird, sind Politiker aus Lateinamerika, Asien und Afrika, darunter der südafrikanische Zulu-Führer Mangosuthu Buthelezi, nach Bonn gekom-

Wie zuvor schon Kohl lehnte auch Buthelezi, Gründer der Inkatha, der mit 1,3 Millionen eingeschriebenen Mitgliedern größten Schwarzen-Organisation Südafrikas, und unumstrittener Führer der sechs Millionen Zulus im Land in seiner Rede Sanktionen gegen Südafrika zur Überwindung der Apartheid ab. Südafrika liege zur Zeit in einem Rennen gegen

Gewalt. Jetzt bestehe die Gefahr. daß die vom Westen beschlossenen Wirtschaftssanktionen "das Pendel in Richtung Gewalt ausschlagen läßt. Wenn die internationale Gemeinschaft die sogenannten limitierten Sanktionen gegen Südafrika ver-hängt und Schritt für Schritt diese Sanktionen verschärft, ist die Zukunft einer Demokratie in Südafrika in Frage gestellt." Ausdrücklich dankte Buthelezi Kanzler Kohl, Präsident Reagan und Premierministerin Thatcher für ihre besonnene Heltung in der Sanktionsfrage.

die Uhr zwischen Demokratie und

Buthelezi warnte vor Versuchen, das bestehende System in Südafrika gewaltsam zu beseitigen. Die Bereitschaft zu einem neuen südafrikanischen Lebensstil könne nicht mit dem Gewehr erzwungen werden. Diese kann lediglich erzielt werden, indem Schwarze und Weiße sich verbrüdern in der gemeinsamen Absicht, das zu ersetzen, was allgemein als veraltetes Apartheidsystem akzeptiert wird."

# US-Signal für die Menschenrechte

Anf der KSZE legt Washington ein Bekenntnis zur Unabhängigkeit der baltischen Staaten ab

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien Am Vorabend des Wiener KSZE-Treffens haben die USA in der Frage des Menschen- und Selbstbestimmungsrechts für das östliche Europa einen demonstrativen Schritt unternommen. Der Chef der amerikanischen KSZE-Delegation, Botschafter Warren Zimmermann, erschien gestern in Wien auf einer Pressekonferenz des "Baltischen Weltrats" - einer Dachorganisation der Esten. Letten und Litauer in der freien Welt - und legte vor den Journalisten im Namen seiner Regierung ein Bekenntnis zur Unabhängigkeit der drei baltischen Staaten ab.

"Wir werden deutlich und klar über das Problem der Menschenrechte und der Selbstbestimmung für Estland, Lettland und Litauen sprechen," umriß der amerikanische Botschafter die Verhandlungsposition seines Landes auf dem Wiener Treffen. Die USA nähmen die Menschenrechtsprinzipien im Rahmen des Helsinki-Prozesses und die Verletzung dieser Prinzipien durch die Sowjets

## Freigelassene Geisel erholt sich in Wiesbaden

In einer Schweizer Chartermaschine ist der 55jährige Amerikaner David Jacobsen, den schiitische Moslems fast 17 Monate lang in Libanon als Geisel festgehalten hatten, gestern um 11.30 Uhr auf dem US-Militärflughafen in Wiesbaden-Erbenheim ge-Jacobsen, der in der libanesischen

Hauptstadt Beirut die amerikanische Universitätsklinik geleitet hatte, dankte bei seiner Ankunft der US-Regierung für ihre Bemühungen um seine Freilassung. Über seine Behandlung durch die pro-iranischen Guerillas äußerte der stark von Strapazen gezeichnete Amerikaner sich nicht. Er soll im Air Force Hospital in Wiesbaden zunächst genau untersucht werden. Über die Freilassung der übrigen 19 Geiseln der Moslem-Gruppe wird noch verhandelt. Seite 5: Weitere Berichte

sehr ernst. Zimmermann bekräftigte, daß Washington die Annexion der baltischen Republiken durch die Sowjets im Jahre 1940 nicht anerkenne. Er selber habe während früherer Besuche in Riga, Vilnius und Reval (Tallinn) erlebt, daß die Menschen im Baltikum auch heute noch die Werte des Westens hochhalten und "wie sehr sie sich mit uns Amerikanern verbunden

Der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident Schwedens, Per Ahl-

#### SEITE 12: KSZE-Erfüllungsbilanz

mark, beschuldigte die Sowjetunion, die Sprache und das Nationalbewußtsein der baltischen Völker vernichten zu wollen. Das Schicksal der baltischen Republiken sei absolut einmalig, weil hier drei demokratische Nationen gezwungen worden seien, ein Teil der Sowjetunion zu werden. Es gebe keinen einzigen Satz in den Menschenrechts-Paragraphen der Helsinki-Schlußakte, den die So-

## Chissano neuer Präsident von Moçambique

DW. Maputo Mocambiques bisheriger Außenminister Joaquim Chissano ist zum

Nachfolger des tödlich verünglückten Präsidenten Samora Machel bestimmt worden. Das wurde gestern offiziell in Maputo bekanntgegeben. Dort war das Zentralkomitee der regierenden Frelimo-Partei zu einer Sondersitzung zusammengetreten und hatte Chissano zum Parteivorsitzenden gewählt. Die Verfassung Mocambiques bestimmt, daß der Frelimo-Chef automatisch Staatspräsident und Oberkommandierender der Streitkräfte ist.

Machel war über südafrikanischem Territorium nahe der Grenze zu Mocambique mit einem Flugzeug abgesturzt. Aus den Frontstaaten Südafrikas war der Verdacht geäußert worden, Pretoria stehe hinter dem Tod Machels. Die dortige Regierung hatte dies energisch dementiert.

wietunion nicht täglich in den baltischen Ländern verletze. Wer hierzu schweige, der verrate nicht nur die Werte der westlichen Zivilisation, sondern gebe auch zu erkennen, daß der Hitler-Stalin-Pakt des Jahres 1939 wichtiger sei als die Helsinki-Schluß-

Thre Sorge um das physische Überleben ihrer Nationen brachten die Sprecher der einzelnen baltischen Staaten zum Ausdruck, Lembit Savi. Vorsitzender des Estnischen Weltrats, erklärte, die Hilferufe aus dem Baltikum verhallten bei vielen westlichen Regierungen ungehört. Jetzt aber müsse man die Mauer des Schweigens durchbrechen. Die Sowjetunion habe jetzt die Rolle des Dritten Reiches übernommen. Der Vorsitzende des Obersten Befreiungskomitees für Litauen, Kazys Bobelis, sagte, Estland, Lettland und Litauen seien ein integraler Teil Europas. Ohne Selbstbestimmungsrecht für die baltischen Völker könne es keinen dauerhaften Frieden in Europa geben.

## Brasilien und Uruguay an der Seite Argentiniens

DW. Punta del Este Brasilien und Uruguay woiien Argentinien Rückendeckung beim Versuch geben, den neuen Falkland-Konflikt mit Großbritannien auf friedlichem Wege zu lösen. Das ist das Ergebnis einer Außenministerkonferenz, die auf argentinisches Ersuchen im uruguayischen Punta del Este stattgefunden hat. Auf Initiative dieser drei Staaten wird sich auch die Organisation Amerikanischer Staaten

(OAS) mit dem Falkland-Problem be-

US-Außenminister Shultz hat Argentinien nach Informationen aus diplomatischen Kreisen versichert, er sei von der britischen Entscheidung, die Hoheitsgewässer um die Falkland-Inseln auszudehnen, vollkommen überrascht worden. Shultz sicherte zudem zu, an dem OAS-Treffen kommende Woche in Guatemala

#### **DER KOMMENTAR**

# Menschenrecht

CARL GUSTAF STRÖHM

Abrüstungs-Diplomaten aus Ost und West. Die österreichische Hauptstadt, in der heute ein weiteres KSZE-Nachfolgetreffen beginnt, ist auch zu einem Forum für jenes Thema geworden, ohne das west-östliche Diplomatie Stückwerk bleiben muß: die Frage von Menschenrecht und Selbstbestimmung.

So hat das Erscheinen des amerikanischen Chefdelegierten in Wien, Botschafter Warren Zimmermann, auf einer Pressekonferenz von Exil-Vertretern der baltischen Staaten Estland. Lettland und Litauen mehr als nur symbolische Bedeutung. Die Amerikaner haben mit dem demonstrativen Auftritt ihre Marschroute abgesteckt. Die Sowjetunion muß damit rechnen, daß die Reagan-Administration in Wien Fragen stellen und Themen auf den Tisch legen wird, die für Moskau alles andere als angenehm sein dürften

tschow von der Notwendigkeit ern zu denken geben.

Wien ist in diesen Tagen der "Glasnost" – also der Öf-nicht nur Treffpunkt von fentlichkeit – spricht, muß er sich gefallen lassen, daß alle hei-Ben Zisen zur Sprache kommen, von Afghanistan bis Polen, von den sowjetischen Juden bis zu den verzweifelt um ihre Ausreise kämpfenden Deutschen in der UdSSR. Und gerade die baitischen Nationen sind Beispiele daiür, wie kleine europäische Nationen zu Opfern von Gewaltpolitik wurden. Der frühere schwedische Vize-Ministerpräsident Ahlmark hat in Wien daran erinnert, daß die baltischen Völker ihre Unabhängigkeit durch den Hitler-Stalin-Pakt verloren. Sosehr die Sowjetunion sonst vorgibt, gegen "Faschismus" und "Hitlerismus" auch heute noch anzukämpfen - das Geschenk, das Hitler und Ribbentrop dem Kreml in Gestalt der drei baltischen Republiken machten, soll, wenn es nach den Sowjets ginge, nie wieder zur Diskussion stehen. Das Schicksal der Esten. Letten und Litauer sollte Allerdings: wenn Gorba- den glücklicheren Westeuropä-

# Für Reagan geht es um einen hohen politischen Einsatz

Bei den Wahlen ist Mehrheit der Republikaner in Gefahr

FRITZ WIRTH, Washington In den USA fällt heute eine bedeutsame Entscheidung für die politische Zukunft Präsident Reagans. Es geht darum, ob er in den beiden restlichen Jahren seiner Amtszeit noch eine Chance hat, sein politisches Programm durchzusetzen.

178 Millionen Amerikaner wählen einen neuen Kongreß, und das Interesse konzentrien sich seit Wochen fast ausschließlich auf den Kampf um die Kontrolle des Senats, den die Republikaner bisher mit einer Mehrheit von 53 gegen 47 Stimmen beneftschen. Verlieren die Republikaner diese Mehrheit, befände sich der ge samte Kongreß in den Händen der Opposition.

Der voraussichtliche Ausgang dieser Wahl wird so knapp ausfallen, daß selbst die letzten Meinungsumfragen keinen Aufschluß über das Ergebnis geben. Eine Pattsituation von 50 zu 50 Stimmen im Senat ist nicht auszuschließen, wobei in diesem Fall Vizepräsident Bush mit seiner Stimme eine weitere republikanische Mehrheit sichern würde.

Ein neuer Faktor in dieser Wahl ist in den letzten Stunden die Freilas-

#### Weizsäcker: Hilfe zur Selbsthilfe

ohn, Bad Saizuflen

Bundespräsident Richard von Weinsäcker und Vertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) haben gestern gemeinsam die Entwicklungsaufgaben von Staat und Kirche in der Dritten Welt bekräftigt.

Weizsäcker sprach sich dabei in seinem Grußwort vor der in Bad Salzuflen tagenden Synode der EKD für eine Entwicklungspolitik aus, die vor allem eine "Hilte zur Selbsthilfe" aber auch eine "Hilfe zum Selbstvertrauen" sein müsse.

Seite 4: Wo die Not am grüßten

sung der im Libanon festgehaltenen Geisel David Jacobsen geworden. Das Ereignis hat starke Emotionen geweckt und könnte sich zugunsten der Republikaner auswirken, obwohl das Weiße Haus die Bedeutung dieser Freilassung für die Wahlen herunterspielte. "Wir machen nicht Menschenleben zum Gegenstand unserer Wahlkampagne," erklärte Donald Regan, Reagans Stabschef.

Der hohe politische Einsatz bei dieser Wahl veranlaßte den Präsidenten zu einer außergewöhnlich intensiven Wahlkampagne mit insgesamt 50 Wahizustritten. Seinen letzten hatte er am Montagnachmittag in Las Vegas. Zuvor hatte Reagan die Nation in einer fünfminütigen, bezahlten Wahlrede im Fernsehen ermahnt, jene Politiker zurückzuweisen, die entschlossen seien, sein SDI-Programm zu streichen, mit dessen Hilfe Gorbatschow erst an den Verhandlungstisch zurückgebracht worden sei.

In den Wahlen für das Repräsentantenhaus ist die demokratische Mehrheit von 253 gegen 182 Stimmen ungefährdet, während bei den 36 Gouverneurswahlen Gewinne für die Republikaner erwartet werden.

## SPD-Vorschlag zum "Kronzeugen"

Die SPD sieht die Möglichkeit zu einem Kompromiß bei der "Kronzeugen-Regelung". "Wenn Mörder nicht mehr straffrei ausgehen können, dann kann man über alles andere reden, bis hin zu sonstigen Kronzeugen aus dem Kreis der Terroristen", sagte der Vorsitzende des Innenausschusses, Wernitz, im "Express". FDP-Generalsekretär Haussmann kündigte an, die FDP werde sich bei der "Kronzeugen"-Regelung erst nach der für Mitte November geplanten

# Ozal entläßt Gewerkschaften nicht aus seiner Kontrolle

Anhörung festlegen.

Demokratisierung bringt Arbeitnehmervertretern keine Rechte

HEINZ DELVENDAHL, Ankara Ausländische Beobachter bescheinigen der Türkei Fortschritte bei der Rückkehr zur Demokratie. Davon ausgenommen sind jedoch offenbar die Gewerkschaften. Ministerpräsident Turgut Özal soll sie und die Universitäten als Ausgangspunkte für den Terror und die Anarchie der späten 70er Jahre bezeichnet haben. Aus diesem Grunde würden sie als letzte von der derzeitigen Demokratisierung profitieren.

Tatsächlich sind die Gewerkschaften weitgehend entmachtet. Um das Streikrecht ausüben zu können, muß eine Gewerkschaft nach Berichten von Sachkennern zehn Prozent der Arbeitnehmer ihrer Branche und 51 Prozent in dem betreffenden Unternehmen organisiert haben. Ihre Streikabsicht muß sieben Tage vor einem geplanten Arbeitsausstand einem Notar ankündigt werden. Das läßt dem Unternehmer genügend Zeit, um Zusatzpersonal anzuheuern. Außerdem können Streiks dadurch verhindert werden, daß das Kabinett

Ein oberstes Schiedsgericht, das in diesem Fall dann über Lohnerhöhungen entscheidet, haben die Gewerkschaften verlassen. Sie sahen sich einer Übermacht von Regienungs- und Arbeitgebervertretern gegenüber.

Nach der Verfassung von 1982 dürfen Gewerkschaften keine Kontakte zu Parteien haben. Jegliche Mitgliedschaft in internationalen Vereinigungen bedarf der Zustimmung des Kabinetts. Beamte, Angehörige der Streitkräfte und Studenten dürfen ihnen nicht angehören.

Die Gewerkschaften sehen sich einer Aushöhlung der Kaufkraft - sie ist seit dem Armeeputsch um die Hälfte gesunken - machtios gegenüber. Selbst der Arbeitgeberverband TüSIAD hält die Mindestlöhne für irreal niedrig. "Ministerpräsident Özal will die Löhne niedrig halten, um für ausländische Investoren attraktive Rahmenbedingungen zu schaffen", urteilt ein Kenner der Verhältnisse. "Im Verein mit dem faktischen Streikverbot schafft er ein günstiges Investitionsklima."

# Weiche Zweifel?

Von Diethart Goos

Te schlechter es um die Liberalen steht, um so mehr neigt die J selbsternannte Partei der Aufklärung zu Ausflügen in die Irrationalität. Statt nach dem blamablen Bayernergebnis alle noch verbliebenen Kräfte zu sammeln und in die Offensive zu gehen, brechen maßgebliche FDP-Politiker ebenso unnütze wie gefährliche innerparteiliche Kontroversen vom Zaun. Der Streit um die Methoden effektiver Terrorismusbekämpfung entzweit die Partei in einem Maße, das im Hinblick auf die Bundestagswahl für sie lebensgefährlich werden kann.

Dabei verlaufen die Fronten nicht entsprechend dem bisherigen Muster zwischen den Politikern sozialliberaler Couleur und den sogenannten Wirtschaftsliberalen. Aus beiden Lagern vereinen sich die Gegner einer Kronzeugenregelung. Das führt zu merkwürdigen Bündnissen, wenn etwa Burkhard Hirsch und Otto Graf Lambsdorff plötzlich Seite an Seite stehen. Da drängt die Frage sich auf wie man diese Entwicklung der Wählerschaft zu verdeutlichen gedenkt.

Da dieser Streit nun offenkundig geworden ist und ausgerechnet der Bundesaußenminister und langjährige Parteivor-sitzende Hans-Dietrich Genscher noch tüchtig Öl in die Flammen gegossen hat, ringt das Parteipräsidium um Schadensbegrenzung. Fünf Tage vor der Hamburger Bürgerschaftswahl hat sich die FDP-Führung gestern in der Hansestadt mühsam auf einen Burgfrieden verständigt. Der Streit um den Kronzeugen soll vorerst nicht weiter öffentlich geführt werden.

Doch schon am Freitag bietet sich im Plenum des Bundestages Anlaß, den Meinungsstreit erneut vorzuführen. Denn es wäre sensationell, wenn die innere FDP-Opposition bei dieser Debatte, die sicher sehr heftig geführt werden wird, schwiege.

Genscher hat in der jüngsten Auseinandersetzung wieder ien Slogan "Im Zweifel für die Freiheit" ausgekramt. Dabei weiß der frühere Innenminister gut genug, daß kein Bürger sich in seiner Freiheit bedront fühlt, wenn Mördern, Geiselnehmern und Staatserpressern das Handwerk gelegt wird. Falls der Kronzeuge dafür nicht geeignet sein sollte, kann Genscher das erklären: falls doch, beeinträchtigt er die Liberalität ganz

# Philippinisches Manöver

Von Jochen Hehn

Lines kann man den kommunistischen Rebellen auf den Philippinen sicher nicht nachsagen; daß sie kein Talent für Dramaturgie hätten. Ihr Angebot einer hunderttägigen Waffenruhe, auf dem Höhepunkt der Kritikkampagne von Verteidigungsminister Enrile gegen Staatspräsidentin Aquino vorgelegt, kam überraschend und hat die Verwirrung der ohnehin schon verfahrenen Situation noch größer gemacht.

Warum nur lassen die Rebellen die Waffen nicht sofort schweigen, sondern erst in fünf Wochen, am 10. September? Thre Begründung - dieser Tag eigne sich so gut, weil es sich um den "internationalen Tag der Menschenrechte" handele - ist nicht nur fadenscheinig, sondern an Zynismus kaum zu überbieten angesichts der Brutalität, mit der die Kommunisten gegen ihre politischen Feinde, aber auch gegen Abtrünnige in den eigenen Reihen und gegen Zivilisten vorgehen.

Mit ihrem Friedensvorschlag haben die Rebellen vielmehr zweierlei im Sinn. Erstens hoffen sie darauf, daß die Präsidentin sich nun nicht mehr genötigt sehe, doch noch auf den militärischen Kurs einschwenken zu müssen. Zweitens haben sie damit den Ball wieder in das Lager der miteinander hadernden Militärs und Regierungsvertreter zurückgespielt. Das Angebot stärkt die Position der zu Verhandlungen neigenden Torazon Aquino und überbrückt nicht die Kluft zum entschiedenen Kommunistengegner Enrile - dazu sind beider Position zu weit auseinander.

Während Frau Aquino auf eine friedliche Lösung des Rebellenproblems setzt, legen Enrile und die Militärs ganz andere Maßstäbe an das Angebot der Rebellen. Die Hundert-Tage-Frist, so meinen sie, sei für die Guerrillas nur von Vorteil. könnten sie in dieser Zeit doch ihre im Lande verstreut operierenden Einheiten unbehelligt neu gruppieren, besser ausrüsten und damit noch schlagkräftiger machen. Mit ihrem Schachzug haben die philippinischen Kommunisten also den zerstrittenen Parteien um Aquino und Enrile nicht nur neuen Diskussionsstoff gegeben, sondern auch gezeigt, daß sie ihr Handwerk auf der politischen Bühne ebensogut verstehen wie

# Sanktionen? Nein, danke

Von Klaus Jonas

Tene im Westen, die immer noch der Meinung sind, mit der J Verhängung von Sanktionen den Schwarzen des Landes einen Gefallen tun und ihnen zu mehr Recht verhelfen zu können, mußten sich jetzt ein brüskes "nein, danke" anhören. Kein Geringerer als Chief Buthelezi, der für sich in Anspruch nehmen kann, für sechs Millionen Zulus zu sprechen, also für ein Drittel der schwarzen Bevölkerung Südafrikas, fuhr den Eiferern in die Parade.

Südafrika, so Buthelezi auf der Menschenrechtstagung der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bonn, liege in einem Rennen gegen die Uhr zwischen Demokratie und Gewalt. Ob die Demokratie siegt, könne durchaus vom Ausland abhängen. Der Westen habe mit seinen Sanktionen die Gefahr heraufbeschworen, daß das Pendel in Richtung Gewalt ausschlägt. Sanktionen, so Buthelezi weiter, seien eine den Südafrikanern vom Westen aufgebürdete Realität. Je früher der Westen einsehe, daß sie die Botha-Regierung nicht in die Knie zwingen werden, desto geringer seien die Gefahren für Südafrika.

Es ist ein düsteres Szenario, das der Chefminister von Kwa-Zulu und Präsident der Inkatha (der größten politischen Massenbewegung von Südafrika) da entwirft. Mit Sanktionen werde die Zahl der Arbeitslosen bis zum Jahr 2000 auf ungefähr acht Millionen ansteigen. Zu leiden hätte am meisten die schwarze Bevölkerungsgruppe, das ohnehin begrenzte Potential Südafrikas zur Schaffung von Arbeitsplätzen werde zusätzlich reduziert. Noch einen Gedanken gibt Buthelezi den Sanktions-Befürwortern auf den Weg: Es sei keineswegs sicher, daß ein wirtschaftlicher Niedergang Südafrikas die Geduld der Schwarzen mit der existierenden Ordnung zum Bersten strapazieren werde. Genau das Gegenteil könnte eintreten: er könnte sie zermürben und ihre Moral schwächen.

Für Buthelezi gibt es nur einen Weg zu einer friedlichen Zukunft für Südafrika: den Dialog zwischen Schwarz und Weiß in der gemeinsamen Absicht, den Anachronismus Apartheid zu ersetzen. Die Botha-Regierung ebenso wie die westlichen Sanktions-Befürworter täten gut daran, seine Botschaft aus Bonn genau zu studieren.



"Siebenundvierzig – achtundvierzig – neunundvierzig – fünfzig . . ."

# Ein Kongreß gegen Reagan?

Von Fritz Wirth

s gibt Wahlkämpfe, nach denen die Kandidaten sich selbst nicht mehr mögen. Die Kampagne zum 100. amerikanischen Kongreß, die heute zu Ende ging, gehört dazu. Wer immer auch morgen früh als Sieger feststehen mag, hängen bleiben wird ein politisches Kater-

Diese Wahlen gehören zu jenen paradoxen Auseinandersetzungen, bei denen mehr Verlierer als Sieger zurückbleiben. Und zu den großen Verlierern gehören Fairneß, Stilgefühl und der Respekt vor dem Wähler. Der Stil dieses Wahlkampfs hat schon heute mehr Unruhe hinterlassen, als es das Endergebnis auszulösen vermag.

Es war ein Wahlkampf ohne gro-Be Themen mit oft unsichtbaren Kandidaten, in dem der Bildschirm zur Szene der Argumente und noch schlimmer - zum Abfallplatz oft primitiver persönlicher Nickligkeiten wurde. Hier hat sich in den letzten Wochen die amerikanische Politik deutlich unter Wert verkauft. Sie hat sich auf alarmierende Weise den Reklame-Fachleuten ausgeliefert, die Art und Ton

dieses Wahlkampfs bestimmten. Sollte dieser Wahlkampf mehr als nur eine einmalige Entgleisung sein, sollte er einen neuen Trend im Kampf um den Wähler darstellen, gabe es in der Tat Anlaß zur Sorge. Denn die Folgen dieses Wahlkampfs werden schon heute abend sichtbar sein: die Vermarktung politischer Argumente in knappen Dreißig-Sekunden-Spots auf dem Bildschirm führt zu einer Entfremdung zwischen Politikern und Bürgern. Das Ergebnis ist die große Urnenflucht. So rechnet man denn bei diesen Wahlen mit einer der geringsten Wahlbeteiligungen des Jahrhunderts.

Die heutigen 100. Kongreßwahlen haben dies nicht verdient, denn sie haben erhebliche innen- und au-Benpolitische Bedeutung. Es geht um die politische Effektivität Ronald Reagans in seinen letzten beiden Amtsjahren, es geht um die Kontinuität der amerikanischen Politik - und es geht darum. ein politisches Fundament für die Präsidentschaftswahlen im Jahre 1988 zu legen.

Im Zentrum dieser Wahl steht der Kampf um den Senat. Verlieren die Republikaner die Kontrolle über diese Kammer, wird Ronald Reagan in den nächsten zwei Jahren gegen einen feindseligen Kongreß anregieren müssen, wobei der Kompromiß und das Veto zu den wesentlichen - höchst unbefriedigenden - Instrumenten seines Umgangs mit der demokratischen Opposition gehören werden.

Die Konsequenzen dieser neuen möglichen Konfrontationspolitik zwischen Kongreß und Weißem Haus werden sehr schnell auch bei den Partnern der USA spürbar werden. Ein demokratisch geführter Kongreß wird den siarken Trend zum Protektionismus, der schon seit geraumer Zeit auf dem Kapitol erkennbar ist, intensivieren und einen kalten Hauch auf die Handelsbeziehungen legen.

Außenpolitisch würde von diesem Kongreß der Sanktionsdruck gegen Südafrika noch stärker werden. Ebenso würde die Mittelamerikapolitik Reagans mit seiner Finanz- und Militärhilfe für die "Contras" in Nicaragua auf neue Hürden stoßen. Stoff für Konfrontationen lieferte ferner das Weltraumverteidigungsprogramm SDI des Prāsidenten, das von den Demokraten noch starker an die Nette werden könnte als bisher.

Das sind die Konfliktbereiche. die sich im Falle einer Rückeroberung des Senats durch die Demokraten abzeichnen. Der einzige Trost für Reagan in diesem Falle wäre, daß die Demokraten auch nach einem Wahlsieg keine sehr kohärente Fraktion in den Senat schicken werden, und daß es dieser



Der Präsident mit dem Jux-Tier: Senatswahlkompf 1986

Fraktion außerdem an einer starken Führung mangeit. Da ein Sieg der Demokraten - wenn er denn überhaupt zustande kommt - sehr knapp ausfallen würde, dürfte es für die Demokraten immer noch sehr schwierig sein, Zweidrittel-Mehrheiten zu mobilisieren, um ein Veto des Präsidenten zu überstimmen. Es gibt deshalb noch keinen Anlaß, Reagan im Falle eines demokratischen Wahlsiegs bereits als "Lahme Ente" zu deklarieren. Unzweifelhaft ist jedoch, daß das politische Klima in Washington rauher und feindseliger würde.

Reagan wußte, was auf dem Spiel steht; das erklärt sein bemerkenswertes persönliches und politisches Engagement in diesem Wahlkampf. Zu seiner Ehre muß gesagt werden, daß er in der Thematik und im Stil seiner Kampagne deutlich seine Konkurrenten und Mitstreiter überragte. Er gehörte zu den wenigen, die in diesem Wahlkampf zur Sache und nicht so sehr zur Person sprachen.

Reagan schnitt die großen Themen seiner Amtszeit an - das Verhältnis zur Sowjetunion, die Rolle des SDI-Programms und die Frage von Steuererhöhungen -, doch es blieben Stichworte ohne Echo. Die Opposition nahm sie nicht auf. Sie machte dies statt dessen zu einer Kampagne der kleinsten politischen Nenner. Sie ging den großen Themen aus dem Wege, um damit jenen Gegner zu neutralisieren, den sie am meisten fürchtet: Ronald Reagan. Und so wurde dies am Scheideweg großer weit- und verteidigungspolitischer Verhandlungen und Entscheidungen eine eigenartig weltfremde Wahlkampagne der Lokalprobleme.

Sollten die Republikaner verlieren, bedeutet das noch nicht, daß sich damit automatisch die Dämmerung über die sogenannte ..Reagan-Revolution\* senkt. Dieser Mann wird auch noch nach der Wahi der populärste amerikanische Präsident dieses Jahrhunderts sein. Sein Ansehen und sein Vertrauen beim Bürger gehen weit über die Parteigrenzen hinweg. Das Reservoir an Goodwill, das er beim Bürger genießt, ist noch lange nicht erschöpft. Es bleibt deshalb für seine politischen Gegner nach wie vor ein Risiko, auch wenn sie heute siegen sollten, sich diesen Mann zum Gegner zu machen.

## IM GESPRÄCH A. Krawczuk

# Zensur netter verkaufen

Von Joachim G. Görlich

n Polen mußte der meistgehaßte Kulturminister seit Bestehen der Volksrepublik, Professor Kazimierz Zygulski, seinen Sessel räumen. Der parteilose Kunsthistoriker, der erst 1956 aus sowietischer Gefangenschaft zurückkam, hatte die Kluft zwischen Intellektuellen und Führung immer größer werden lassen, zum Schaden der Volksrepublik bei den einflußreichen Intellektuellen im Westen. Der General braucht den Westen für seine marode Wirtschaft; folglich geht Zygulski zu einer Kultureinrichtung der

Sein Nachfolger wurde bereits seit geraumer Zeit auf der Personalbörse gehandelt: Es ist der vierundsechzigjährige Professor der Altertumsgeschichte und parteilose Schriftsteller Aleksander Krawczuk, ein gebürtiger Krakauer, der auch in der Königstadt wissenschaftliche Karriere machte. Das "Who's who in Poland" weist

ihn als Autor über Julius Caesar, Herodes, Nero. Kleopatra, diverse römische Kaiser, über Rom und Jerusalem sowie über "Mythen im alten Italien" aus, die in verschiedenen Ostblockstaaten übersetzt erschienen.

Der Mann, der in der nationalen Front "PRON" eine Rolle spielt, er-hielt zahlreiche Staatspreise, jedoch Orden sucht man in der Vita vergeblich. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Und seine liebste Freizeitbeschäftigung wird mit "Wandern" angegeben.

Krawczuk hat sofort nach seiner Nominierung erklärt, daß er jedermann anhören wolle, den Dialog mit den Kulturschaffenden suchen und das Klima zwischen diesen sowie der polnischen Führung entkrampfen

Mit dieser Nominierung hat Jaruzelski mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Der neue Mann ist frei vom Odium seines Vorgängers, ein in der UdSSR umgeschulter russophiler Janitschar zu sein. Er



Fachmann für Herodes und Nero: Jaruzelskis never Mann Krawczuk

kommt aus einer Stadt und von einer Universität, der ältesten polnischen wo die Opposition gegen die Volksmacht" immer groß war. Nicht nur der katholische Tygodnik Powszechnie" bereitete den Machthabern stets Ärger, sondern auch das eigene KP-Organ "Gazeta Krakowska", das sich trotz Säuberungen noch weiter mit einem liberalen Touch umgibt. Das trifft auch auf den Regionalvorstand des neuen Literatenverbandes zu, dessen Vorsitzender Krawczuk bislang war.

Krawczuk ist bisher politisch nicht in Erscheinung getreten und gilt daher als nicht korrumpiert. Er genießt bei Intellektuellen und in der Wissenschaft hohes Ansehen. Er pflegte trotz allem guten Kontakt zu Schriftstellerkollegen, die seinem neuen Verband bisher den Rücken kehrten und in die innere oder äußere Emigration gingen. Sicherlich hofft Jaruzelski, daß Krawczuk sie in den Verband zurückholt und daß er dem Verband das Ansehen verschafft, das der gleichbenannte Vorgänger-Verband einst international innehatte.

## DIE MEINUNG DER ANDEREN

## SÜDKURIER

Kaum auszudenken, welche Folgen es gehabt hätte, wenn nicht zufällig Polizeibeamte zur rechten Zeit den Brand in der Lagerhalle für Chemikalien bemerkt hätten. Zur Erinnerung: In dem baselländischen Örtchen Schweizerhalle stehen dicht an dicht Tanks und Produktionsanlagen zahlreicher Chemiebetriebe - die betroffene Firma Sandoz stellt dort unter anderem Pflanzenschutzmittel her. Zu riesigen Treibstofftanks am wohlgelegenen Rhein ist es von dort buchstäblich nur einen kräftigen Steinwurf weit entfernt.

## EXTREME RUMP ZEITLING

Wer vor diesem offiziellen Start in die heiße Wahlkampfphase geglaubt hatte, die Sozialdemokraten seien seit dem müden, weil völlig überflüssigen Wahlparteitag in Offenburg nicht mehr in der Lage, ihre Anhänger zu mobilisieren, der sah sich eines Besseren belehrt...Dortmund signalisierte: Schluß mit dem Kleinmut, Schluß mit der Verzagtheit. Doch die Aufbruchstimmung der 200 000 sollte nicht darüber hinwegtäuschen, daß es relativ leicht ist, die eigene Basis, zumal auf einem "Familientreffen", zu motivieren.

#### STUTTGARTER ZEITUNG

Für die Gewerkschaften ist die Verminderung ihres wirtschaftlichen Imperiums Verlust und Chance zugleich. Verlust, weil jene Milliarden,

die die Neue Heimat kosten wird, die Gewerkschaften schwächen. Chance, weil man mit der unternehmerischen Verantwortung auch der ärgerlichen Verpflichtung ledig wird, als Unternehmer an den eigenen Grundsätzen gemessen zu werden.

# Rene Zürcher Zeitung

Daß Kohl gewissermaßen in einem als geschickte Experten für Public Relations bezeichnete, läßt sich offenbar nicht ernsthaft bestreiten. Rein sachlich gesehen, ist ja auch Kohls Aussage nicht völlig falsch. Doch zweifellos ist es alles andere als ein diplomatisches Meisterstück ... Schwer durchschaubar bleiben vorderhand die Motive, die Moskau dazu veranlaßt haben, diese schlichte sprachliche Panne, die bisher selbst die Bonner Opposition nur halbherzig ausgeschlachtet hatte, zu einer Art Staatsaffare aufzublasen.

#### THE WALL STREET JOURNAL

Das Ergebnis des Hasenfus-Prozesses ist nicht schwer vorauszusagen. Hasenfus wird dreißig Jahre Freiheitsstrafe bekommen und dann, als smarte Geste, begnadigt werden, vielleicht so rechtzeitig, daß er Weihnachten mit seiner Familie in Wisconsin verbringen kann. Die Sandinisten-Regierung wird reichen Beifall für ihr humanes Verhalten bekommen und die Aufmerksamkeit von einem Feme-Verfahren weglenken, das mehr Aufmerksamkeit hätte bekommen können als die angeklagte Person.

# Wer war Joseph Goebbels, wer ist Michail Gorbatschow?

Die Darstellungs-Leistungen sind nur bedingt vergleichbar / Von Herbert Kremp

Iv it Namen wird oft umgegangen.

auf einer Tagung, "daß der kleine
Bourgeois Hitler aus der nationalsoten. Von Joseph Goebbels, der heute

auf einer Tagung, "daß der kleine
Bourgeois Hitler aus der nationalsotialistischen Pariei ausgeschlossen

Kräfte, die im Januar die Hitler-Regierung gebildet hatten. Der Akt in
der Potsdamer Garnisonskirche über 89 Jahre alt wäre, wissen nur wenige, daß er von links kam. Er gehörte zum ünksradikalen Flügel der NSDAP. der von den Gebrüdern Strasser, an erster Stelle von Gregor Strasser, geführt wurde. Man dachte nationalbolschewistisch und stellte die "proletarische Nation" gegen die "westlichkapitalitistischen Ausbeuternatio-

Die Propaganda (das Wort Public Relations ist nicht zutreffend) klanz wie ganz normale kommunistische oder sozialistische Verlautbarungen neute. Die linken Nationalsozialisten strebten das Bündnis mit Moskau an "gegen den Militarismus Frankreichs. gegen den Imperialismus Englands, gegen das Kapital der Wall Street. Könnten sie heute noch so daherreden, hätten sie den Beifall der So-

Goebbels hielt in der Anfangzeit der Bewegung Adolf Hitler für einen Kompromißler. 1926 forderte er

wird". Aber er verfiel, wie so viele. dem Charisma des Führers, der etwas sehr Intelligentes tat, nämlich Joseph Goebbels noch im gleichen Jahr zum Reichspropagandaleiter der NSDAP zu ernennen. Als Gauleiter von Beriin schlug sich und paktierte Goebbels mit der KPD - wie es taktisch gerade paßte -, vor allem aber: er zog viele Genossen der Linken ins nationalsozialistische Lager, weil man dort die Zukunftshoffnung nicht weniger radikal, aber mehr konkret vor Augen zu stellen wußte. "Ich bin der radikalste", sagte Goebbels von sich selbst. "Vom neuen Typ. Der Mensch als Revolutionär". Da kam die ferne Konkurrenz in Moskau nicht mit.

Insofern war Joseph Goebbels im Sinne propagandistischer Technik singulär. Als Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda gestaltete er im März 1933 den "Tag von Potsdam", eine national-sakrale Vereinigungsfeier der nationalsozialistischen und national-konservativen

der Potsdamer Garnisonskirche über dem Grab Friedrichs des Großen gehört zu den ganz großen Inszenierungen der Zeitgeschichte. Ähnlich die Olympischen Spiele 1936, bei denen die französische Mannschaft mit höflichem Hitler-Gruß ins Berliner Stadion einmarschierte. Mit Verführungskunst überdeckte das System Verfolgung und Terror, die in der Anfangszeit freilich noch nicht die Millionenopier forderten wie Lenins und Stalins Soziozid, die Ermordung und Verschleppung ganzer Gesellschaftsschichten - zum Beispiel die Vernichtung der Mittel- und Großbauern (Kulaken: 1923-30. Gemordet in großem Stil wurde später, nicht aus sozialistischem, sondern aus biologischem Säuberungsdrang.

Minister Goebbels schaltete alles gleich, wie man sagte: Presse, Rundfunk, Theater, Film, Literatur, Kultur - das hochentwickelte geistige Leben Deutschlands sollte in Reih und Glied gebracht werden, und der Chef-Propagandist bediente sich dabei nicht nur der Zentralsteuerung und Methoden der Unterdrückung, in denen der Nationalsozialismus dem Bolschewismus bis in Einzelheiten gleicht, sondern jeder technischen Modernität. "Wenn diese Regierung entschlossen ist, niemals zu weichen, ... dann wird sie auf die Dauer nicht

damit zufrieden sein können, 52 Prozent hinter sich zu wissen, um damit die übriggebliebenen 48 Prozent zu terrorisieren, sondern sie wird ihre nächste Aufgabe darin sehen, die übriggebliebenen 48 Prozent für sich zu gewinnen."

Goebbels konnte das nicht durchhalten, aber seine unvergleichliche Verführungskunst zog die Menschen bis zum Ende an, als der "Reichsbevollmächtigte für den totalen Kriegseinsatz" die totale Mobilmachung befahl. Kurz vor seinem Selbstmord wandte er sich übrigens wieder dem bolschewistischen Anfang zu: Man hätte 1933 die Revolution vollenden und die "Reaktion" vernichten sollen, denn sie habe Hitler seit Jahren verra-

Das war Goebbeis - wer ist dem-

gegenüber Gorbatschow? Generalsekretär wie andere vor ihm, von denen Stalin postum verurteilt und Chruschischow aus dem Amt gejagt wurde. Stalin und Hitler waren in vielen Hinsichten vergleichbar - zeitweise vertrugen sie sich sogar gut, sie teilten 1939 bis 1941 Ostmitteleuropa unter sich auf. Hitler sprach vom Pakt mit dem Satan" - aber nicht in einem Interview. Gorbatschow ist ein Enkel, er hat.

alles übernommen, auch Afghanistan, auch die Propaganda, das KGB, die Auslandsschulden, die Überrüstung. Er ist geschickt, die Präsentation der Abrüstungsvorschlige die sich in der Sache kaum von der ille derware" seiner Vorgänger unter-scheiden scheint in der Madison Avenue ausgedacht. Er gewindt im We-sten rasch Freunde, die immin jeder Lage verteidigen, die in ihm "glau-ben", ohne ihn zu keinen and ohne sich über sowjetische Politik Tatsa-chen einreden zu lässen. Das ist schon eine Leistung mit underen Darstellungs-Leistungen zur bedingt vergleichbar.

المكذا مند الأجل

खतर State अपं

der Sitettet per

osicon gesende y

אל יצון לנהם ושת

usche Tracing eteries der Mare

sundem such the

Gazora Erasona

Sauberungen meis

libergien Touch

uch sui den Region

Tever Like Men

k ist his et phine.

mus Betreibum by

M Kerrampien De

incles Lines

The Armer The

guter, Manufanti

gen. in strait

isher dun Russie

Enger Certife

Sen Benericana

Krancrik tark

recent una catego

Section and the

and there's

ANDERI

ರ್ಷ ಹಿಂದರು ಎರಡುವು

aufter of moters

Mil des Litengins

Ternir alun der eine

ting long winds:

) Gur, eigenen 2000

Chirclet Car

taves they into

nach geseicht. Die

process and the

वृद्धियो एक १३१ ८७ व्यक्ति

THE STATE NAMED

are a model ten

But But the Carlotte

or Laure on pain

er Optovion 1-1

BEET BORDS TOTAL TELE

Here and the second

WIKE FAIR SE

STATE OF STATE OF

Milate President of

Trailer T. House M.

261 9030000

Vorestiender Eng

# Frankfurts Juden zeigen ihr neues Selbstbewußtsein

Bundesrepublik Deutschland lebenden Juden sind nach 1945 geboren. Sie haben keine Angst, sind selbstbewußt und bekennen sich zu dem Staat, in m sie leben. Doch sie wollen ne unverwechselbare Eigenheit bewahren und dies auch zeigen. Das Beispiel Frankfurt beweist es.

Won JOACHIM NEANDER Ton außen sieht man es nicht. Aber sämtliche Fensterscheiben an dem großen, hellen Neubau an der Savignystraße im Frankfurter Westend sind aus schullsicherem Panzerplas. Wer hinein will. muß raffinierte Sicherheitsschleusen passieren. Von den 32 Millionen Mark Ban- und Grundstückskosten für das neue Judische Zentrum an dieser für

die Frankfurter Juden fast histori-

schen Stelle verschlang die Sicher-

heit allein mehr als ein Zehntel. Ju-

den in der Welt von beute. "Die Alternative", sagt ein Vor-standsmitglied der Jüdischen Gemeinde, "ware eine riesige Mauer rund um das Gebäude gewesen. Aber das kann niemand wollen. So versucht man es also anders. Jede Stunde kommt die Polizei vorbei. Wenn die Kinder aus der Jüdischen Grundschule oder aus dem Kindergarten heim wollen, bleibt sie sogar, bis alle auf dem Weg sind. Es gab und gibt Drohungen, anonyme und neuerdings auch namentlich gezeichnete. Denken Sie an Istanbul oder Wien. Linke Terroristen, rechte Terroristen. Nahost-Terroristen - für jede dieser Gruppen kann so ein Zentrum ein

Ziel sein", fügt der Gemeindevor-

stand ruhig, aber bestimmt hinzu

Aber von diesen Dingen soll eigentlich hier gar nicht die Rede sein. Sie sind nur der düstere, unvermeidbare Hintergrand. 30 000 Juden leben heute in der Bundesrepublik. Die meisten ganz unauffällig, gerade unter den Alteren sind viele die Angst nie mehr losgeworden. Aber nun wächst bereits die dritte Generation heran. Mehr als 40 Prozent dieser mit 5500 Mitgliedern zweitgrößten Jüdischen Gemeinde in der Bundesrepublik (nur Berlin hat mehr) sind nach 1945 geboren. Sie stellen ganz neue Fragen. Zum Beispiel: Warum müssen wir uns eigenflich verstecken? Warum sollen wir nicht bewußt und selbstbewußt auch nach außen zeigen, wer wis sind, wie jede andere Gruppe in dieser Gesellschaft auch?

Dieses neue jüdische Selbstbewußtsein, eine Gruppe von Bürgern dieses Staates zu sein, die sich zwar zu ihm bekennt und seine Anforderungen zu erfüllen versucht, aber doch ihre unverwechselbare Eigenheit bewahren und zeisen möchte - es ist in Frankfurt sehr viel deutlicher zu erkennen als in irgendeiner anderen deutschen Stadt. Die deutsche Offentlichkeit hat zum ersten Mal vor fast genau einem Jahr bei den Demonstrationen gegen das Fassbinder-Stück etwas davon gespürt. Das neue Judische Zentrum, das nach langer Bauzeit jetzt seit ein paar Tagen voll im Gebrauch ist, setzt nun einen netien ganz eigentümlichen Akzent. Es ist ein Anfang, den viele Juden auch in Frankfurt nicht ohne

ein wenig Bangen begleiten. Was in dem neuen Zentrum mit seiner ausgeprägten Bau-Symbolik (die geborstene Gesetzestafel, der sie-

tig alles passieren wird, spiegelt das vielfältige Leben einer Gruppe, von der die meisten Mitbürger sehr wenig wissen. Da ist zunächst die Jüdische Grundschule. Sie besteht seit 20 Jahren, umfaßt vier Jahrgangsstufen mit acht Klassen, einer Vorklasse und zusammen 120 Kindern, war früher woanders untergebracht und hat einen so guten pädagogischen Ruf, daß auch viele nichtjüdische Eltern ihre Kinder hier unterrichten lassen, obwohl das pro Monat 350 Mark (für Mitglieder der Jüdischen Gemeinde 250) Schulgeld kostet. 25 Prozent der Kinder und sogar 50 Prozent der Lehrkräfte sind Nichtjuden.

Der Lehrplan der Schule entspricht dem der normalen Schulen, mit zwei Ausnahmen. Zusätzlich werden Hebräisch als Fremdsprache und jüdische Religion gelehrt. Rund die Hälfte der nichtjüdischen Kinder nimmt übrigens freiwillig auch am Religionsunterricht teil. Sie sollen damit nicht etwa zum Religionsübertritt bewogen werden. Missionieren ist dem jüdischen Glauben fremd. Aber diese jungen Menschen werden, so hofft man, eines Tages Botschafter einer genaueren Kenntnis sein.

Im nächsten Jahr sollen zwei weitere Jahrgangsstufen hinzukommen: Die Errichtung einer Förderstufe ist beantragt worden. Auf der anderen Seite ist da der Kindergarten mit 70 Kindern, untergebracht im Verwaltungsgebäude des Zentrums an der Rückseite des Grundstücks. Es wird so leicht keine zweite Schule in diesem Lande geben, deren Alltag so tief und selbstverständlich eingebettet ist in das Leben der Erwachsenen, ob es die eigenen Eltern sind, Bekannte oder Fremde. Dies scheint noch wichtiger zu sein als die kleinen Klassen, die hervorragende Ausstattung und wohl anch die Lehrer, denen es hier besonderen Spaß macht.

Dann ist da der Festsaal mit bis zu 600 Plätzen, benutzt für Theater, Konzerte, aber auch Geburtstags-, Hochund Beschneidungsfeiern. Gruppen- und Bastelräume, ein Extraraum mit Bailettwand für die weithin gerühmte eigene Tanzgruppe. Eine prächtige Sporthalle, vor allem für den jüdischen Turn- und Sportverein Makkabi, der die Fußball-Punktrunde übrigens in der Frankfurter Bezirksklasse mitmacht. Ein Sitzungssaal für das alle drei Jahre neuge-



Kindergarten, Schule, koscheres Restaurant und Ort der Begegnung: das neue jüdische Zentrum in Frankfurt

wählte Parlament der Jüdischen Gemeinde. Und nicht zuletzt eine richtige (und durch völligen Verzicht auf Fenster nahezu schalldicht gestaltete) Disco für die über 250 jüdischen Jugendlichen in der Stadt.

Man mag das alles für ziemlich großzügig halten. Und in der Tat bekommen die Juden vor ihrem Zentrum auch Passantensprüche zu hören wie "Guck, da sind sie wieder, das Weltjudentum". Und da spürt man dann wieder das alte Vorurteil, alle Juden seien reiche Geschäftsleute. Einige Frankfurter Zahlen dazu: 70 Prozent der in der Stadt von den Mitgliedern der Jüdischen Gemeinde eingenommenen tund genau wie bei den christlichen Kirchen vom Staat eingezogenen) Kirchensteuer stammen aus der Lohnsteuer. Es gibt zwischen 300 und 400 Sozialhilfeempfänger, einen eigenen jüdischen Sozialdienst (zum Beispiel Essen auf Rädern, ambulante Kranken-und Altenpilege etc.). Es sind reiche Leute und arme Leute darunter, und viele, viele Kirider. Die Geburtenrate ist etwas höher als bei den Deutschen. Aber die soziale Struktur ist ähnlich.

Vielleicht noch ein Unterschied:

Die Juden in einer sind wohl alles in allem untereinander ein wenig solidarischer als andere. So ist auch vieles im neuen Zentrum von Spendern bezahlt worden, zum Beispiel die riesigen Festsaalleuchter im Wert von 120 000 Mark. Und das taglich zwischen elf und 23 Uhr geöffnete Restaurant mit koscheren Speisen ist sozusagen ein unentgeltliches Dankeschön an die Stadt für deren Mithilfe. Denn dieses koschere Restaurant ist für viele jüdische Messebesucher in aller Welt inger Grund, nach Frankfurt zu kommen.

Drei wesentliche Funktionen des Zentrums formuliert Michel Friedmann, der junge stellvertretende Gemeindevorsitzende.

1. Informationsvermittlung an Fremde, aber auch an den eigenen Nachwuchs: "Das jüdische Kind, das von der eigenen jüdischen Geschichte nichts weiß, ist ja doppelt irritiert, wenn es draußen gehänselt oder angefeindet wird."

Ein Platz für jüdisches Eigenleben zu sein: "Hier kannst du Jude sein, jiddisch reden, koscher essen, jüdische Musik hören - aber ebenso auch etwas ganz anderes tun.

3. Aber auch so etwas wie Fluchtburg zu sein: "Viele von uns brauchen das leider. Der kleine Beamte, der an seiner Dienststelle fast täglich von unbekannten Kollegen Zettelchen mit den neuesten Vergasungswitzen auf den Tisch gelegt kriegt, oder jüdische Schüler an Schulen mit kleinen, aber wirkungsvollen Neonazi-Cliquen hier brauchen sie sich nicht bedroht

Natürlich, das stolze, selbstbewußte neue jüdische Gebäude wird eine Zeit lang rielleicht latenten, dumpfen Antisemitismus auf sich ziehen, einen Antisemitismus, den es ja beileibe nicht nur in Deutschland gibt. Aber das wollen diese zum Teil ganz jungen Menschen auf sich nehmen. Daß sie auf manches empfindlicher reagieren, als junge Deutsche das vielleicht erwarten, werden die unter Umständen etwas zu unempfindlich gewordenen Deutschen mit der Zeit begreifen lernen müssen.

Dieses Zentrum, sagt Friedmann, Stadtverordneter der Frankfurter CDU, sei doch schließlich auch ein Zeichen dafür, daß diese jungen Juden Bürger dieses Staates und ihrer Heimatstadt sein und bleiben wollen. Was kaum jemand weiß: Es gibt bereits junge deutsche Juden, die freiwillig ihren Dienst bei der Bundeswehr leisten, obwohl doch die Kinder ehemals vom NS-Regime Verfolgter automatisch vom Wehrdienst befreit sind. Es wäre eine Schande, würde das am Ende zu schmerzhafter Enttäuschung und Verbitterung dieser jungen Menschen führen.

# Nicht Öl, Wasser heißt für Khadhafi die Zukunft

klopfen.

Libyens Revolutionsführer Khadhafi im Ausland

erscheinen mag-innenpolitisch ist der "unüberwindbare Sieger" realistischer, als sein Image vermuten läßt.

Von HORST ROLLER

ber den Riffen der Syrte-Küste tummeln sich mit schrillen Schreien die gerade eingetroffenen Zugvögel aus dem Norden. Draußen in der Bucht, die seit dem militärischen Zusammenstoß mit den Amerikanern "Golf des Sieges und der Abwehr" heißt, ist eine Flottille von Booten eifrig beim Minenlegen. Unter der Anleitung in Moskau geschulter Pioniere sind Frauen und Männer, jung und alt. im Einsatz. Das ist der neue libysche "Volkssturm", den der Revolutionsführer von Tripolis nach der US-Bomben-Nacht im April aufgeboten hat.

Khadhafi, der sich seitdem zu seinen anderen blumigen Titeln noch den Ruhmeskranz des "unüberwindbaren Siegers\* flechten ließ, überwacht heute die Schanzarbeiten persönlich von seinem auch hier unentbehrlichen "Meditationszelt" aus. Zur Rechten seiner Teekanne sitzt sein Schatten Abdel Sallam

Der schlanke Haudegen hat Libyen vom Frühjahr bis zum Herbst so gut wie allein regiert und repräsentiert. Seit dem Wiederauftauchen Khadhafis am 26. August weicht er kaum mehr von dessen Seite. So auch jetzt bei diesem Einsatz der "bewaffneten Volkseinheiten".

Der lange Schatten von Dschallud ist immer dabei

Dabei bleibt dieser neue starke Mann der "Großarabischen libyschsozialistischen Volksgemeinschaft" weiter schweigsam und zurückhaltend. Wenigstens das große Wort darf weiter Khadhafi führen: "Ich sebe nicht ein, wieso nur die Juden als Opfer des Faschismus Wiedervutmachungszahlungen zuerkannt bekamen. Ich bin für die deutsche Wiedergutmachung am jüdischen Volk, verlange aber mein gutes Recht einer italienischen Wiedergutmachung am libyschen Volk. Uns sind während der faschistischen Kolonialherrschaft menschliche und ökologische Dauerschäden zugefügt worden. Oder gibt vielleicht eine heimliche chri lich-jüdische Allianz, die alles nur Israel und nichts der islamischen Welt zukommen lassen will?"

Energisch weist Khadhafi den Vorwurf des Antisemitismus zurück, mag er rassischen oder religiösen Anstrich baben: "Ich bin kein neuer Hitler, genauso wenig, wie ich ein Terro-rist bin. Allerdings ist Hitler schon wiederauserstanden: in Reagan, dem Kriegsverbrecher und Bombenmörder libyscher Kinder."

Khadhafis erregte Stimme überschlägt sich, dann starrt er stumm in die Luft. Er scheint es noch nicht verkraftet zu haben, daß seine Frau und eine Tochter beim amerikanischen Luftangriff auf sein Kasernen-Hauptquartier bei Tripolis verletzt wurden, der Adoptivsohn sogar ums Leben kam. Auch Khadhafi selbst ist sichtlich noch angeschlagen, obwohl seine aller Welt verheimlichte Rükkenverletzung inzwischen ausgeheilt

der libyschen Monatsschrift "Risalet Al-Dschihad" (Botschaft vom Heiligen Krieg) über die Verlegenheitspause. Auf der Karikatur sind Mussolini und Adolf Hitler zu sehen, wie sie ihrem "Musterschüler Reagan" übers Haar streichen und auf die Schulter

Auf einmal stößt Khadhafi hervor: Wie konnte sich Gorbatschow nur mit diesem Reagan in Reykjavik zusammensetzen, seinen Außenminister dann nochmals zu einem Treffen mit Shultz schicken. Ich kann es nur bedauern, daß sich die sowjetische Führung zu so etwas hergibt."

Dschallud, der besondere Vertrauensmann des Kreml in Libyen, schweigt auch dazu eisern. Ob er bei dieser impulsiven Kritik Khadhafis an den Sowjets daran denkt, daß Libyen zum wichtigsten arabischen Handelspartner der Sowjetunion geworden ist? Im Vergleich mit den fast fünf Milliarden Dollar Handelsvolumen zwischen Tripolis und Moskau, die für 1986 bis zum Jahresende zu erwarten sind, nimmt sich sogar der syrisch-sowjetische Warenaustausch in Höhe von knapp 800 Millionen Dollar auf einmal recht bescheiden aus.

Wenige Tage später Aufbruch aus Tripolis in Richtung libyscher Osten. Die kleine Maschine, die Journalisten und Diplomaten zu dem noch geder". Dorthin sind wir jetzt unter-

Schon das große Vorbild des libyschen Führers, Agyptens Abdel Nasser, wollte sich mit dem gigantischen Assuan-Damm und dem bis tief nach Sudan hineinreichenden Nasser-Stausee ein Denkmal setzen. Das gleiche versucht jetzt Khadhafi bei der Erschließung der Wasservorkommen unter den ostlibyschen Wüsten von Kalanschu und Tazerbo. Insgesamt 1900 Kilometer Rohrleitungen werden seit Ende August von dort nach den trockenen Küstenregionen der Cyrenaika und bis ins westliche Tripolitanien verlegt.

Vorbei ist die anfängliche Überheblichkeit der libyschen Revolution. Niemand würde hier heute nochmals, wie im Herbst 1970, die italienischen Siedler vertreiben und ihre mühsam angelegten Oliven- und Weinberge verwüsten. Jetzt will die "Großarabische Volksgemeinschaft" ihre langsam auf fünf Millionen anwachsende Bevölkerung noch vor der Jahrtausendwende mit Brot, Früchten, Speiseöl und Gemüse sowie aus der eigenen Viehzucht ernähren.

Mitten im steinigen Serir, wo unser Flugzeug auf einer holprigen Piste niedergeht, werden täglich an die 100 Riesenrohre von vier Meter Durchmesser hergestellt. Khadhafi braucht



Der Chef und sein Schatten: Muammmar el-Khadhafi und Abdel Sallam

hinter dem weiß heraufleuchtenden Homs nicht mehr an die Küstenlinie. Das zweimotorige Propeller-Flugzeug nimmt Kurs über die Syrte-Bucht. Den ausländischen Gästen soll auch so der libysche Hoheitsanspruch demonstriert werden.

Daß es dem zwar lautstarken, aber oft zu Unrecht als "Spinner" abgestempelten Khadhafi auch bei dieser Kontroverse mit den Amerikanern um handfeste Wirtschafts-Interessen geht, zeigen die Plattformen und Bohrtürme zur Erdölsuche in diesen Gewässern. Vor ein paar Jahren erst hatte Libyen eine ähnliche Auseinandersetzung um die westlicheren Offshore-Vorkommen ausgetragen, in der es allerdings nicht die großen USA, sondern die kleine Inselrepublik Malta zum Gegenspieler hatte. Wie sehr Khadhafi für die Zukunft seines Landes langfristig gar nicht so sehr auf das Öl setzt, sondern alles vom Wasser erhofft, zeigen die Groß-

heimgehaltenen Ziel fliegt, hält sich sie für seinen ersten Aquädukt von den bereits über 250 in die Wüste gebohrten Quellen nach Adschädabie an der Syrte-Bucht.

> Bei der Eröffnung dieses Komplexes zum Revolutions-Jubiläum am 1. September hatte der "Bruder Oberst" seine Rückkehr in die aktive Politik nach dem amerikanischen Überfall vom April signalisiert. Diese Fabrik ist zugleich ein Hinweis darauf, daß es in Libyen nicht nur gegen die Amerikaner, sondern sehr wohl mit den USA gehen könnte. Und dafür, daß die totale wirtschaftliche Anlehnung an den Ostblock hier noch keineswegs unwiderruflich ist: Alle Pläne und Maschinen für das Werk im Wert von 3,3 Milliarden Dollar kamen aus den Vereinigten Staaten. Von einem Vertragspartner aus Südkorea wurde alles schlüsselfertig hingestellt. Das gleiche nochmals in Brega, einer bisher nur als Erdölterminal bedeutsamen Küstenstadt südwestlich von



# Forschungsförderung

Über 20% des Aktienkapitals der Industriekreditbank hält eine Stiftung, die sich ausschließlich um den Erfolg kleiner und mittlerer Unternehmen bemüht: die "Stiftung zur Förderung der Forschung für die gewerbliche Wirtschaft". Mit ihrem Dividendenanteil finanziert sie Forschungsvorhaben mit betriebswirtschaftlicher, organisatorischer und technischer Themenstellung.

Die Stiftung unterstützt damit in einzigartiger Weise den Grundsatz der Industriekreditbank: Stärkung der mittelständischen Wirtschaft durch Beratung und langfristige Unternehmensfinanzierung.

> Industriekreditbank AG **Deutsche Industriebank**



Die Unternehmerbank

Düsseldorf Berlin Frankfurt Hamburg München Stuttgart Luxemburg

verteidigt.

men notwendig.

Bangemann

verteidigt den

Trotz wachsenden Widerstandes in

der FDP gegen die geplante Kronzeu.

gen-Regelung hat der Parteivorsit-

zende Martin Bangemann die von der

Koalition in Bonn verabschiedeten

Maßnahmen mit großem Nachdruck

Auf dem Kongreß der Jungen Li-

beralen in Hamburg sagte Bange

mann gestern abend, die neue Dirieg.

sion des Terrorismus, der sich nicht

nur gegen Symbolfiguren wende, ma-

che wirkungsvolle Gegenmaßnah-

Bangemann warnte seine Partei da-

vor, die Diskussion um die Kronzeu-

gen-Regelung mit falschen Sachver-

halten zu führen. Es werde keinen

automatischen Zwang zur Strafmil-

derung oder gar zum Strafverzicht bei

terroristischen Tätern geben Viel-

mehr hätten der Generalbundesan-

walt und der zuständige Ermittlungs-

richter in jedem Einzelfall freie Ent-

Sicher sei es ein unerträgliches Ge-

fühl für viele, daß Mörder im Extrem-

fall frei berumlaufen könnten. Aber

genauso unerträglich wäre es, wenn

man terroristische Gewaltverbrecher

nicht fassen könnte. Bangemann ver-

wies darauf, daß sowohl das FDP-

Präsidium wie die Bundestagsfrak-

tion die neue Regelung einstimmig

gebilligt haben. In einem WELT-In-

terview batte er am Wochenende die

Erwartung geäußert, daß die Partei

.am Ende dieser Diskussion die Po-

sition einnehme, die Fraktion und

Präsidium in der Frage des Kronzeu-

Während der Rede des Parteivor-

sitzenden äußerten die Delegierten

mehrfach ihr starkes Mißfallen ge-

genüber der Kronzeugen-Regelung.

Der erweiterte Bundesvorstand

legte dem Kongreß einen Dringlich-

keitsantrag vor, in dem die Einfüh-

rung eines Kronzeugen praktisch ab-

gen bereits bezogen hätten.

Kronzeugen

 $\mathfrak{g}^{e}$ 

ga Hafi

Mi Stude

AN ist ein Sverholter Inlinen E

ASSESSED OF S

100 m 80

ي بنروق <sub>الل</sub>ار

We-de

# Süssmuth trifft "DDR"-Kollegen Mecklinger

Bundesgesundheitsministerin Rita Süssmuth hat ihren "DDR"-Kollegen Ludvig Mecklinger gestem zu einem Meinungsaustausch in Bonn empfangen. Im Mittelpunkt der Aussprache stand das vor zehn Jahren zwischen Bonn und Ost-Berlin geschlossene Gesundheitsabkommen. Es regelt unter anderem die Versorgung im Hrankheitsfall bei Besuchen im jeweils anderen Tell Deutschlands some den Versand von Arzneimitteln. Mecklinger traf am Nachmittag auch Kanzleramtschef Wolfgang Schäuble.

#### Weiterer Kandidat gegen Geißler

Nea. Hernheim/Pfalz Ausgerechnet im Bundestagswarlkreis 161, wo CDU-Generalsekratär Heiner Geißler seinen Stammzitz hat, präsentiert die "Aktion Leten", die für einen stärkeren Schutz des ungeborenen Lebens eintritt, zur Wahl am 25. Januar einen eigenen Handidaten. Der Apotheker Walter Luntinger aus Herxheim in der Südpfalt kandidiert als Partelloser, Früher war er stellvertretender Kreisvorsitzender der CDU, trat aber aus Protest gegen die nach seiner Meinung zu halbherzige Politik der Unionsparteier, in der Frage des Paragraphen 218 aus der Partei aus. Munzinger gegenüber der WELT: "Mein Schritt richtet sich nicht etwa speziell gegen den CDU-Generalsekretär. Ich halte die

Information Nr. 10 hessier + Luch liefert Komponenten für die Reinraumtechnik. Luftaufbereitungsgerate, Filterdeckensysteme, Personenschleusen, Volumenstromregler Reinigungsschleusen und

schwingungsarme Ven'ilatoren. 覆 Die Spezialisten

Kessler+Luch 證

Cuspelistri - Greden - Hamburg - Hannsver Monnelm - Munchen - Nuncherg - Stungert

Wahl nur für eine gute Gelegenheit, um sichtbar machen, daß die Bevölkerning über den Schutz des ungeborenen Lebens anders denkt als die etablierten Parteien."

#### IG Metall: Zwickel macht Tarifpolitik

Der auf dem Gewerkschaftstag im Oktober neugewählte Vorstand der IG Metall hat am Montag seinen Geschäftsverteilungsplan für die kommenden drei Jahre beschlossen. Der neue Vorsitzende Franz Steinkühler übernimmt die Aufgaben seines Vorgängers Hans Mayr, im wesentlichen Vertretung der IG Metall nach Außen und Koordinierung der Arbeit der übrigen Vorstandsmitglieder. Neuer Verantwortlicher für die Tarifpolitik der IG Metall ist der 47jährige Klaus Zwickel, bisher erster Bevollmächtigter der IG Metall in Stuttgart. Zwickel löst den aus Enttäuschung über zu geringe Unterstützung zurückgetrete-

DIE WELT (USPS 605-590) is published doily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 370,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 500 Sylvan Avenue, Englewood Chits, N7 07651. Second class postage is polid at Englewood, N) 07651 and at additional mailing office. Postageter send address chanling affices Posimaster send address chan-ges to DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLI-CATIONS, INC. 550 Sylvan Avenue, Engle-wood Cliffs, NJ 07652.

# Antes in prekärer Lage

Prozesse um Berliner Skandale / Diepgen als Zeuge

DIETER DOSE. Berlin Eberhard Diepgen (CDU), Regierender Bürgermeister, war um 9.30 Uhr vorgeladen. Prominentester Zeuge in den verschiedenen Prozessen zur Aufarbeitung der Berliner Bauund Korruptionsaffare. Neunzig Minuten später und zwei Stockwerk höher: Beginn des Verfahrens gegen den Wuppertaler Autohändler Otto Putsch. Ein maßgeblicher Auslöser der Berliner Senatskrise mit dem Rücktritt der Senatoren Klaus Franke. Heinrich Lummer (beide CDU) und Horst Vetter (FDP).

Skandal-Bewältigung vor zwei Großen Strafkammern. Zeuge Diepgen ("Rechtsanwalt und momentan Regierender Bürgermeister" bei der Frage nach dem Beruf konnte dem Gericht wenig neue Erkenntnisse vermitteln. Er war im Prozeß gegen den ehemaligen CDU-Baustadtrat Jörg Hermann, den er bei Betreten des Gerichtssaales mit Handschlag begrüßte, vorgeladen. Diepgen bestätigte. 1982 als CDU-Fraktionsvorsitzenvom Baulöwen Kurt Franke in drei Raten 75 000 Mark erhalten zu haben. Einmal 25 000 Mark, die bei einem Essen in einem Hotel direkt übergeben wurden. Zweimal soll Franke die Beträge im Umschlag ins Fraktionsbüro ins Rathaus geschickt

Landesverband, Fraktion, Union-Hilfswerk und "Förderkreis Junge Politik" partizipierten an den Franke-Spenden. Allerdings räumte Diepgen ein, daß bei der Annahme der Beträge von Franke gegen die Veröffentlichungspilicht von Spenden verstoßen worden ist. Weil Franke, der ietzt wegen seines Gesundheitszustandes von Justitia nicht zu belangen ist, anonym bleiben wollte.

#### Ehrenrettung für Vetter

Schockiert war Diepgen, als ihn einer der Hermann-Verteidiger fragte. ob er sein ehemaliges Kabinettsmitglied, FDP-Umweltsenator Vetter, für einen "Lügner" halte. "Ein Mann auf dessen Wort man sich verlassen kann", nahm Diepgen das ehemalige Senatsmitglied in Schutz. Genau das wollten die Anwälte hören, denn ihnen geht es darum die Glaubhaftigkeit der sogenannten "Franke-Kladde", in der ihre Mandanten Herrmann und Vetter (neben anderen) als Geldempfänger verzeichnet sind, in Zwei-

Als Diepgen längst das Gerichtsge-

tritt von Otto Putsch. Unscheinbar. kaum vorstellbar, daß er mit Millionen jonglierte. Denn als Putsch mit so verhängnisvollen Folgen für Diepgens Senat in Berlin überhaupt in Erscheinung trat, war er bis über beide Ohren verschuldet. Der geplante "Coup" in Berlin sollte ihn sanieren. Dabei, so seine Aussage vor Gericht, handelte er eigentlich nur als Strohmann. Zwei westdeutsche Firmengruppen, eine aus Offenbach und eine aus Essen, benutzten ihn als Handlanger. Denn Putsch hätte nie und nimmer die 2008 landeseigenen Wohnungen zum Spottpreis von 4000 Mark pro Wohneinheit kaufen und dem Ex-CDU-Baustadtrat Wolfgang Antes die von dem geforderten fünf Millionen Mark - vier Millionen für Antes, eine für die CDU - zahlen können.

#### Zwei Jahre für Putsch

Wie es dazu kam, schildert der in Wuppertal außerdem wegen 460 000 Mark Steuerhinterziehung angeklagte Putsch so: Einem Zeitungsinserat habe er entnommen, daß in Berlin landeseigene Wohnungen verkauft werden sollen. Daraufhin habe er den ihm von einem gemeinsamen Libanon-Aufenthalt 1973 bekannten Heinrich Lummer ("Wir waren unregelmä-Big in Verbindung und schickten uns gegenseitig Weihnachtsgrüße") angerufen. Lummer verwies ihn weiter. So kam er in Kontakt zu Antes - "von dem erhielt ich sofort einen Termin".

Antes forderte besagte fünf Millionen Mark. Das belastet den derzeit verhandlungsunfähigen ehemaligen Baustadtrat schwer. Aber der gegenwärtig in Taiwan weilende Heinrich Lummer wurde durch Putsch weitgehend entlastet. Lummer habe nie Geld gefordert und nicht einmal angedeutet, daß in Verbindung mit den landeseigenen Zahlungen bzw. Spenden erwartet werden. Antes, so der voll geständige Putsch, habe aber darauf gedrängt, möglichst schnell 200 000 Mark und die restlichen 4.8 Millionen Mark im Laufe der nächsten Monate zu erhalten.

Er habe, sagte Putsch, das an seine Auftraggeber weitergeleitet. Damit sei das für ihn erledigt gewesen.

Erledigt war auch nach knapp vier Stunden der Putsch-Prozeß. Zu zwei Jahren Haft wegen Bestechung verurteilte ihn die 17. Große Strafkammer des Berliner Landgerichts. Als freier Mann konnte er den Saal 820

# Zeuge entlastet Lummer. Weizsäcker: "Dort, wo die Not am größten ist, sind wir gefordert"

Der Bundespräsident nimmt vor der EKD-Synode zur Entwicklungshilfe Stellung

H. OHNESORGE, Bad Saizuften "Die Hilfe zur Selbsthilfe bedeutet für die Politik: Dort, wo die Not am größten ist, dort sind wir gefordert nicht dort, wo unseren Interessen vorrangig gedient ist." Bundespräsident Richard von Weizsäcker hatte sein Grußwort an die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) bewußt unter deren Schwerpunktthema "Entwicklungsdienst"

Natürlich, so von Weizsäcker, seien nationale Interessen als solche nicht vom Teufel. Gehe es darum, daß irgendwo ein Staudamm zu bauen sei, so werde deutsche Entwicklungspolitik selbstverständlich auch deutsche Firmeninteressen schützen dürfen. "Aber es geschieht in dem Bewußtsein, daß Entwicklungspolitik natürlich kein Instrument für die Arbeitsmarktpolitik zu Hause ist."

Weizsäcker, der EKD lange Jahre durch Tätigkeiten in ihren Leitungsgremien und im Präsidium des Kirchentags verbunden, hob auf die Rolle der Frau in den Entwicklungsländern ab und sagte, er habe es in einem dieser Länder einmal sehr plastisch vorgeführt bekommen, "daß die Männer, wenn sie in den Besitz von Mittel kommen, dabei erst an Mopeds, Transistoren und Macht denken, die Frauen dagegen an Obdach, an Kinder und an die Zukunft".

In seiner ausführlichen Darlegung des Schwerpunktthemas sagte Günter Linnenbrink, Vorstandsvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Kirchlicher Entwicklungsdienste (AGKED),

## "Programmierter Rechtsbruch"

\_programmierten Rechtsbruch" hat der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall. Dieter Kirchner, die Absicht der IG Metall kritisiert, in der bevorstehenden Tarifrunde bundesweit systematische Arbeitsniederlegungen über Wochen und Monate zu organisieren und dabei auch Betriebe mehrfach zu bestreiken. Kirchner bezog sich mit dieser Stellungnahme auf ein Interview des IG Metali-Bezirksleiters Ernst Eisenmann (s. WELT v. 3.11.). Der frühe Zeitpunkt der Streikandrohung zeige \_die Radikalität und Unversöhnlichkeit", mit der die IG Metall in die schwierige nächbei der Gründung der kirchlichen Hilfsaktionen "Brot für die Welt" und Miserior 1959 hätten viele geglaubt, die Aufgabe des Kampfes gegen Hunger, Armut und Analphabetismus würde längstens zwei Jahrzehnte dauern. Heute aber wisse man: "Wir werden uns darauf einzurichten haben, daß sie uns bis weit in das zweite Jahrtausend hinein gestellt sein

Die Untersuchung "Was wird aus der Kirche?" zeige, daß der Einsatz für Entwicklungshilfe von mehr als zwei Dritteln der protestantischen Kirchenmitglieder als ein originärer kirchlicher Auftrag angesehen werde.

#### Mehr Geld

DW./epd, Bad Salzuflen Das Kirchensteueraufkommen ist 1985 in den 17 Mitgliedskirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) um 460 Millionen Mark das entspricht neun Prozent auf knapp 5.6 Milliarden Mark gestiegen.

Zu der Steigerung hätten auch Nachzahlungen beigetragen, die eigentlich dem Voriahr zuzuordnen seien, sagte Eckhart von Vietinghoff, der Mitglied des EKD-Rates ist. In den Vorjahren hatten die Steigerungsraten zwischen 0,8 und 2,5 Prozent gelegen

## Fischer forciert Müllverbrennung

Der hessische Umweltminister Joseph Fischer (Die Grünen) hat ein 500-Millionen-Mark-Projekt für ein neuartiges Giftmüllentsorgungs- und -forschungszentrum vorgestellt. Es soll in Borken in der strukturschwachen Region Nordhessen errichtet werden. Gedacht ist an eine Hochtemperatur-Verbrennungsaniage sowie an wissenschaftliche Institute, die an die Gesamthochschule Kassel angebunden werden könnten. Fischer mußte allerdings einräumen, daß das neue, in der Bundesrepublik bisher einmalige. Projekt keine Alternative zur Einrichtung einer obertägigen Sondermülldeponie in Hessen

Linnenbrink, wenn im Zusammenhang mit dieser Hilfe angesichts der Größe der Probleme von einem Tropfen auf einen heißen Stein geredet werde, "denn vielen wurde wirklich geholien, wenn auch nicht alle erreicht werden konnten. Linnenbrink zitierte aus einer

Es sei töricht und falsch, so sagte

Denkschrift: "Dem kirchlichen Entwicklungsdienst ist es verwehrt, Gewaltmaßnahmen zu unterstützen. Er wird jedoch nicht davon ablassen, ungerechte Herrschaftsverhältnisse öffentlich beim Namen zu nennen und Hilfe zu strukturelier Neuordnung zu leisten. Dabei wird er sich auf die Seite jener stellen, die unter ungerechten Verhältnissen leiden." Missionarisches Zeugnis heiße konkret auch, daß beispielsweise Verkündigung in Südafrika nicht von der Ideologie und Praxis der Apartheid absehen könne, sondern daß sie ihren Tell zur Überwindung dieses Systems beitragen müsse.

Gegen diese Sicht, wonach missionarisches Zeugnis und die gesell-schaftlich-soziale Situation der Adressaten eine Einheit bilden, regt sich der Protest der Evangelikalen. Sie haben inzwischen Parallel-Organisationen zu den Entwicklungsdiensten der EKD aufgebaut. So sind in der Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missionare fast Dreiviertel aller deutschen Missionare engagiert. Diese Parallel-Organisationen stoßen nun ihrerseits auf die Kritik eines Teils der Synodalen.

#### Papst empfängt Vertriebene

Papst Johannes Paul II. hat mehre-

re tausend Heimatvertriebene auf dem Petersplatz begrüßt.

Das aus Polen stammende Oberhaupt der katholischen Kirche rief den Pilgern in deutscher Sprache zu: "Harte Zeiten haben bittere Wunden geschiagen. Aber der Herr hat auch geheilt und geholfen. Der Herr konnte das tun. weil ihr selbst ihm die Treue gehalten habt . . . Gerade in der Prüfung eures Lebensschicksals habt ihr die Kirche in einer besonderen Weise als eure tiefere, innere Heimat erfahren, in der Gott selbst uns als nie versiegende Quelle des Trostes und der Stärkung gegenwärtig und nahe

# Haßerziehung im Kindergarten

gelehnt wird.

Erstmals öffentlich ist die Erziehungsarbeit in den Kindergärten in der "DDR" kritisiert worden. Die Evangelische Kirchenleitung Magdeburg erklärt in ihrem Jahresbericht, daß bei dem neuen staatlichen Programm für die Kindergärten die ideologischen Tendenzen noch stärker hervortreten würden. Gegenüber bestimmten Menschengruppen werde den Kindern "auf emotionaler Ebene Abscheu, Verachtung und Haß vermittelt". Beklagt wird in dem Bericht außerdem die Benachteiligung junger Christen in der Schule und bei der Berufsausbildung. In Einzelfällen werde zu Schuljahrsbeginn auch Eltern, die aktiv in ihrer Kirchengemeinde tätig sind, die Mitarbeit in den schulischen Elternvertretungen

erschwert. Zu Spannungen zwischen Kirche und Staat ist es offensichtlich auch gekommen, weil Teilnehmer von ökumenischen Auslandsreisen nach der Rückkehr über ihre "Kontakte und Erfahrungen" befragt wurden. Dies wird als Versuch gesehen, ihnen eine "Melde- und Berichtspflicht" aufzuerlegen. Das, so erklärt die Kirchenleitung, widerspreche dem Grundsatz der Trennung von Staat und Kirche.

Erneut wurde von der Magdeburger Kirchenleitung gefordert, Wehrund Waffendienstverweigerern in der "DDR" einen Einsatz im sozialen oder humanitären Bereich zu ermöglichen. Ungelöst sei auch die Frage der Reservisten, die sich erst nach ihrem Grundwehrdienst gegen den Waffengebrauch entscheiden. Für sie gibt es keine Möglichkeit des Einsatzes unter Berücksichtigung ihrer Glaubens- und Gewissensentschei-

# SPD sucht noch immer Nachfolger für den Staatsrechtler Hesse

fessor Konrad Hesse als Berichterstatter neben Vizepräsident Roman Herzog wenn der Vorsitzende des 2. Senats des Bundesverfassungsgerichts am Vormittag das Urteil in dem von der SPD-Bundestagsfraktion gegen das niedersächsische Rundfunkgesetz angestrengte Normenkontroll-verfahren verkündet. Der renommierte Freiburger Staatsrechtler muß in drei Monaten nach Vollendung des 68. Lebensjahres seinen Schreibtisch im 1. Stock des Glasbaues am Karlsruher Schloßgarten räumen, sollte bis dahin der Bundesrat einen Nachfolger gewählt haben.

Danach sieht es allerdings zur Zeit gar nicht aus. zumal die SPD bisher noch nicht einmal einen Kandidaten vorgeschlagen hat, der am 1. Februar 1987 den frei werdenden Platz auf der Richterbank des Grundrechtssenats des Karlsruher Zwillingsgerichts be-

Die Sozialdemokraten scheinen auch gar nicht sonderlich daran interessiert zu sein, dies in absehbarer Zeit zu tun und das hängt nicht nur mit den Bundestagswahlen am 25. Januar nächsten Jahres zusammen. Es fällt der SPD offensichtlich auch schwer.

gen Wissenschaftler zu ersetzen. Jedenfalls hat sie bisher vergeblich nach einem nachrangigen Rechtslehrer Ausschau gehalten, der ihren Vorstellungen entspricht. Den Richterstuhl im achtköpfigen 1. Senat könnte zwar auch ein Jurist aus dem nichtuniversitären Bereich einnehmen, dieser derf jedoch, wie der Freiburger Rechtswissenschaftler, kein Parteimitglied sein. Insofern waren die bayerischen Sozialdemokraten schlecht beraten, als sie den derzeitigen dritten Bürgermeister ihrer Landeshauptstadt, Klaus Hahnzog, ins Spiel brachten. Auch wenn der Vize des Münchner OB Georg Kronawitter schon einige Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Karlsruhe tätig war, würde seine Kandidatur an dem. SPD-Parteibuch scheitern.

#### Wer folgt Zeidler?

Der 50jährige Klaus Hahnzog, der dem linken Flügel seiner Partei zugerechnet wird, dürfte daher kaum Gelegenheit dazu haben, als Vertassungsrichter seinen bereits öffentlich angekündigten Beitrag zur "politischen Kultur in der Bundesrepublik" zu leisten. Denn auch bei dem großen dem fünf weitere Richterstellen im Bundesverfassungsgericht neu besetzt werden müssen, kann die Nummer drei im Münchner Rathaus nicht zum Zuge kommen. Die SPD hat nämlich nur für zwei von ihnen das "Vorschlagsrecht"; sowohl der Nachfolger für den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Wolfgang Zeidler, im 3. als auch für Helmut Simon im 1. Senat müssen Bundesrichter sein. Während für diesen die SPD aller Voraussicht nach den Senatsvorsitzenden am Bundesgerichtshof, Erich Steffen (56), ("Im Zweifel für die Pressefreiheit") nominieren dürfte, ist es noch völlig offen, wer Anfang November 1987 für den Vorsitzenden des 2. Senats, Professor Wolfgang Zeidler, nachrückt.

Der lange Zeit favorisierte Richter des Atomrechtssenzts des Bundesverwaltungsgerichts in Berlin und frühere wissenschaftliche Mitarbeiter der SPD-Bundestagsfraktion, Everhardt Franszen (49), hat inzwischen abgewinkt - er soll dem Vernehmen nach Präsident des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts in Münster werden. Dadurch sind die Chancen für den Senatsvorsitzenden des Bundesarbeitsgerichts, Thomas

HENNING FRANK, Karlsrube Konrad Hesse durch einen ebenbürti- Revirement im Spätherbst 1987, bei Dieterich (52), erheblich gestiegen, wenn sich die Unionsparteien dazu der 1979 schon einmal als möglicher Nachfolger für Karl Hager im Grundrechtssenat genannt worden war. Allerdings wird es nicht für ausgeschlossen gehalten, daß sich die SPD doch noch entschließt, den Präsidenten des Bundesarbeitsgerichts, Otto Rudolf Kisser (57), zu nominieren, der zwar nur knapp zehn Jahre als Vorsitzender des Staatsgerichtshofssenates in Karlsruhe fungieren könnte.

#### Für Niebler kommt Kruis

Der Herausgeber eines Kommentars zum Gerichtsverfassungsgesetz und Synodalpräsident der Evangelischen Kirche von Hessen-Nassau würde aber nach der Überzeugung vieler Sozialdemokraten jedenfalls als Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts ab November 1987 neben dem neuen Präsidenten des Karlsruher Zwillingsgerichts, Roman Herzog, die beste Figur von allen bisher genannten Kandidaten machen. Einen Politiker, wie den früheren Bundesjustizminister und jetzigen Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, Jürgen Schmude (50), für die Zeidler-Nachfolge zu benennen, wäre nur möglich,

zustehenden Richterstellen, die am 8. November 1987 im 2. Senat frei werden, mit einem Bundesrichter zu be-Doch das ist schon darum unwahrscheinlich, weil sich einmal die bayerische Staatsregierung bereits ent-

bereit fänden, eine der beiden ihnen

schieden haben soll, für den ausscheidenden Honorarprofessor an der Universität Augsburg, Engelbert Niebler, den Leiter der Abteilung Gesetzgebung und Recht in der Staatskanzlei, Konrad Kruis, zu nominieren und zum anderen für den renommierten Mannheimer Folgerechtler, Helmut Steinberger, wieder ein Wissenschaft-

ler in den 2. Senat einziehen soll. Anwärter dafür sind der Kölner Staatsrechtler Klaus Stern (54) und der Bonner Verfassungsrechtler Fritz Ossenbühl (52), die beide keiner Partei angehören. Auch den dritten Richterplatz, der im November 1987 neu besetzt werden muß und für den die CDU/CSU das Vorschlagsrecht besitzt, könnte ein Professor besetzen. Für den Hamburger Kirchenjuristen Dieurich Katzenstein könnte der Konstanzer Arbeitsrechtler Bernd Rüthers am Richtertisch des 1. Senats Platz nehmen.





# Zum goldenen Löwen

Weitgereifte Teute behaupten, daß bei uns in Europa die Gaft und Wirtshäufer mit dem Damen "Zum goldenen Löwen" am zahlreichsten seien. Wie ist es dazu gekommen? Wun, wir alle kennen den Lowen als ben fagenumwobenen König aller Tiere. Was ift alfo verftandlicher, ale daß fich in den vergangenen Jahrhunderten viele Benfchen, fo auch Gafimirte. inbrunftig danach fehnten, ale Lowen angefehen gu werden. Gin goldener Lowe Judem bedeutete noch eine weitere Steigerung, denn bis auf den Tag ist das Gold das angesehenste Metall geblieben.

Das Muscum von St. Gallen bewahrt noch heute jenes prachivolle Lowen-Schild auf, das unsere Dar-

ftellung zeigt: ein im Jahre 1786 aus Gifen gefertigtes Schild mit goldener Schrift, das eine fürftäbtliche Taverne gierte.

Acbenbei: auch jede flaftie Asbach Bralt tragt Das ftolge Bildnie des Lowen, mehrfach fogar. Aber es sind keine goldenen Lowen. Es sind Lowen mit einer Flammenkrone und Lowen mit einer Tranbe. Sier find es Zeichen ehrbarer Beinbrenner - und baß ber Asbach Bralt unter feinesgleichen ein Konig ift, das ift nicht den Lowen, fondern vor allem feinen freunden in aller Welt zu danken, die der in Genera: tionen gleichen Gute des großen Asbach Uralt aus Rudesheim am Rhein treugeblieben find.



Im Asbach-Umlt ift der Beift des Weines!

azil our flat

# Große Sorge in der NATO über Folgen von Reykjavik

Rogers und Altenburg kündigen Strategie-Analysen an

CRAFEROCKDORET Brüssel Nationen Westeuropas sollten sic
des Danie in der NATO herrscht nach den ungeachtet amerikanischer Bemi
hungen um SDI dem Aufbau eine hungen um SDI dem Aufbau eine eigenen Abwehr gegen taktische Russellschung und Freignissen von Reykjavik eine Stim-mung gemischt aus Bedrückung und Verwirrung, Niemand weiß so recht wie es wettergehen soll. Als erste ha-ben sich die Militärs gefangen. Der neue Vorsitzende des Militärkomitees General Wolfgang Altenburg hat wie aus dem NATO Hauptquartier/verlautete, die Absicht, den inter-nationalen Militärstab mit einer Unersichung der Folgen von Reykjavik für die Strategie des Bündnisses zu beguftragen. Frankreich hat ange-kindigt, daß es sich vorbehalte, die Auswirkungen der vorgeschlagenen Vereinbarungen zur Tagesordnung im NATO-Rat zu erheben

VE absence

Brien Name

y der Imen:

ing sage has Laie here Dim

ig ton war.

Gegennie.

the serie Party

Care Con San

Es werde En aug aug au sand un sersa de con secteur de Comment de

General production of the Control of

Line Taging

worder in Free

See Morney

ich wäte e to

Gewaliteta

e Bangemans

SONETH SE

e Bunorstalis

n einen. Wild

m Wicheles

ert. टेटरे टेस्ट्रेस

Tie Cassan D' Cafe

Frage des Erro

lede des lates

thes primare

Mary Bear Bearing

e Bundanger

ele einer Drift

ir den de 🔙

Bush makes

ation res

der Alliana

tieten one be Control Control True at Street

-det disaudob

Gendergarer So.

Server and in

umum Gegetürk RANGE FOR B

)B = 10 00 1 1 1 1 undersprovide.

itezeiäles

fiabilide

:3it !!! 3ff

ar. Ebet

uren mu

Traubt.

gen ben

Senis if.

in feinen

i diction

itail 348

an care...

die Prakina

Im Oberkommando Shape hat US-General Bernard Rogers, Oberster Al-literter Befehlshaher in Europa, ebenfalls die Anweisung gegeben zu un-tersuchen welche militärischen Konsequenzen sich insbesondere für die Zielplanung aus der in Reykjavik ins Auge gefaßten Null-Lösung bei weitreichenden Mittelstreckenwaffen in Europa ergeben werden. Unmittelbar nach Reykjavik hatte Rogers in Washington erklärt, daß die Sowjetunion nach den bisher in der Allianz gültigen Vorstellungen nicht zu dem Eindruck gelangen dürfe, bei einem Angriff auf Westeuropa bliebe ihr Staatsgebiet mit Sicherheit von nuklearen Gegenschlägen aus Europa unberührt. Weiter sagte Rogers, die

## Korea: Haftbefehl gegen Studenten

Die Staatsanwaltschaft der südkoreanischen Hauptstadt Seoul hat gestern Haftbefehl gegen 1274 Studenten erlassen, die an der viertägigen Besetzung einer Seouler Universität in der vergangenen Woche beteiligt gewesen waren. Die Aktion war mit massivem Polizeieinsatz beendet. worden. Dabei gelang es Kim Sim-Südkoreas meistgesuchtester Stu-dentenführer und mutmaßlicher Anführer der Universitätsbewegung, den Polizisten davonzujoggen. Im Trainingsanzug lief er winkend an den Reihen der Bereitschaftspolizei vorbei

The state of the s

CERAFBROCKDOREF Brissel Nationen Westeuropas sollten sich ungeachtet amerikanischer Bemühungen um SDI dem Aufbau einer eigenen Abwehr gegen taktische Raketen widmen. Rogers: "Wir in Westентора müssen uns um unsere Raketenabwehr kümmern. Sie muß west-

europäisch sein." -NATO-Diplomaten und Militärs sind vor allem besorgt darüber, daß die Sowjetunion sich mit einer Null-Lösung bei weitreichenden Mittelstreckenwaffen ihrem Ziel nähern würde, Westeuropa mit Krieg bedrohen zu können, in der Gewißheit, selbst keinen Gegenangriff aus Westeuropa auf ihr Territorium befürchten zu müssen. Ein Mitglied des Ständigen Nordatiantikrats sagte: "Die inhärenten Gefahren für unsere Strategie liegen auf der Hand."

Nach zuverlässiger Darstellung war es Gorbatschow, der in Reykjavik vorschlug, alle Mittelstreckenwaf-fen bis auf je 100 Gefechtsköpfe im asiatischen Teil der UdSSR und den USA zu beseitigen. Zunächst habe Reagan den mit den NATO-Verbündeten für die Verhandlungen in Genf vereinbarten Vorschlag wiederholt, Ost und West sollten je 200 Atomsprengköpfe behalten: Jeweils 100 auf ieder Seite in Europa und in Asien beziehungsweise in Alaska. Gorbatschow habe geantwortet: "Warum gehen wir in Europa nicht ganz auf null?" Der Präsident habe dem zuge-

## Hasenfus schwächt seine Aussage ab

Der vor einem Gericht in Managua stehende US-Bürger Eugene Hasenfus, der beschuldigt wird, im Auftrag des US-Geheimdientes CIA an Versorgungsflügen für die antisandinistischen Rebellen in Nicaragua beteiligt gewesen zu sein, hat eine frühere Aussage abgeschwächt. Er hatte zwei an der Unterstützungsaktion für die Contras beteiligte US-Bürger kubanischer Herkunft als CIA-Mitarbeiter bezeichnet Jetzt räumte Hasenfus ein, ihm persönlich sei nichts dergleichen bekanntgeworden, er habe von einer solchen Cla-Verbindung nur von dritter Seite gehört.

## Tirana: KP muß über Öffnung entscheiden

Zum ersten Mal findet in Albanien ein KP-Kongreß ohne Enver Hodscha statt. Der 9. Kongreß der "Partei der Arbeit Albaniens", der vom 3. bis 8. November in Tirana abgehalten wird. steht im Zeichen des Nachfolgers an der Spitze der Partei - Ramiz Alia. Allerdings hat der neue Mann an der Spitze des isoliertesten kommunistischen Landes in Europa - als einziger europäischer Staat nimmt Albanien auch nicht an der heute beginenenden Wiener KSZE-Nachfolgekonferenz teil - bisher wenig Eigenwilligkeit gezeigt: jedenfalls dann, wenn es darum gehen sollte, Albanien in die Nach-Hodscha-Ara zu führen.

Außerlich bleibt in diesem Lande alles beim alten. Hodscha, der 1985 starb, wird weiterhin als politisches Idol verehrt. Seine nachgelassenen Schriften erscheinen in Massenauslage und seine Witwe, Nexhmije, hat das Amt einer Vorsitzenden der "Demokratischen Front" - einer von der KP geführten Massenorganisation übernommen

Auch in anderen Fragen wird die Hodscha-Linie getreulich weiterverfolgt. Der langjährige Ministerpräsident Mehmet Schehu, der am 17. Dezember 1981 plötzlich abgesetzt wurde und der dann - als angeblicher Geheimagent sowohl der Jugoslawen wie der Briten - Selbstmord verübt haben soll (anderen Gerüchten zufolge wurde er auf einer Politbüro-Sitzung erschossen) gilt weiterhin als Verräter. Mit Schehu gemeinsam verschwanden der damalige Verteidigungsminister Hasbiu und Außenminister Nase sowie Innenminister F. Schehu (ein Verwandter des gestürzten Regierungschefs). Das alles - und die Tatsache, daß nach dem Sturz Schehus 14 von 19 Ministerposten neu besetzt wurden, zeigt, daß es damals eine schwere interne Krise gab.

Wie immer Ramiz Alia reagieren sollte - an den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in die das Land langsam aber sicher durch die versäumte technologische Revolution gerät, kommt weder er noch ein anderer albanischer Führer vorbei. Für das Land der Skipetaren stellt sich am Ende des 20. Jahrhunderts mit aller Macht die Frage nach der Öffnung und Modernisierung. Ungewiß ist, nach welcher Richtung sich TiraDie Geiseln in Libanon: Noch vier Amerikaner und sieben Franzosen in den Händen von Terroristen

# Wochenlang mit Ketten gefesselt

Nach seiner überraschenden Freilassung im moslemischen West-Beirut ist der Amerikaner David Jacobson (55) am Montag über Zypern nach Wiesbaden zur medizinischen Untersuchung geflogen worden. Jacobsen war am 28. Mai 1985 von der Terrorgruppe "Islamischer Heiliger Krieg" in West-Beirut entführt worden. Mit Jacobsen zusammen flog Terry

Waite nach Zypern, ein Vertreter und Vermittler des Erzbischofs von Canterbury. Er hat angeblich in West-Beirut mit dem iranischen Außenminister Velavati und syrischen Geheimdienststellen verhandelt. Politische Beobachter nehmen an, daß vor allem die Syrer jetzt auf die Freilassung der restlichen vier Amerikaner und sieben Franzosen dringen, um nach dem Bruch mit London nicht weiter als Terrorstaat zu gelten und um weiter westliche Finanzhilfe zu bekommen. Auffallend ist die Freilassung von Jacobsen nur zehn Tage nach der Verurteilung Syriens durch London und Washington, so daß Waite die Hoffnung auf weitere Entlassungen aus-

Die vier Amerikaner, die noch als Geiseln von Terrorgruppen wie "Islamischer Heiliger Krieg" oder "Revowerden, sind: @ Terry Anderson (38), AP-Korre-

soondent in Beirut, gekidnappt am 16. März 1985:

O Thomas Sutherland (55), Dekan an der landwirtschaftlichen Fakultät der von der Schließung bedrohten amerikanischen Universität, entführt am 9. Juni 1985:

@ Frank Reed (53), Inhaber einer Privatschule in West-Beirut, entführt am 9. September 1986:

O Joseph Cicippio (56), Angestellter der amerikanischen Universität und gekidnappt am 12. September 1986.

Auch einige der sieben entführten Franzosen befinden sich sehon seit über anderthalb Jahren in Gefangenschaft. Zwei der amerikanischen Geiseln, der Diplomat William Buckley und der Bibliothekar Peter Kilburn, sind ermordet worden. Kilburn war an eine prolibysche Gruppe, die Abu-Nidal-Fraktion, gegen 100 000 Dollar verkauft worden und wurde nach dem US-Luftangriff gegen Libyen Mitte April erhängt.

Aus den Berichten freigekommener Geiseln ist bekannt, daß sie alle ständig geschlagen wurden. Wie Terry Anderson war auch Jacobsen wochenlang mit Ketten an sein Bett oder an die Wand gefesselt. Das Essen be-

denbrot. Den Gefangenen wird dauernd erzählt, die Heimat habe sie aufgegeben und vergessen. Meist sind die Geiseln in Kellern oder Wohnungen nicht fertiggestellter Häuser untergebracht in Räumen ohne Licht und Mobiliar. Sie werden oft in Ambulanzwagen transportiert oder in Plastikplanen eingehüllt und verschnürt und von einem Ort zum anderen verschleppt, meist am Tage. Seit die syrischen Kontrollen verstärkt wurden, wurden offenbar alle Geiseln nach West-Beirut gebracht.

Die Kidnapper vom "Islamischen Heiligen Krieg verlangen die Entlassung von 17 schiitischen Terroristen in Kuwait, die Anschläge auf die französische und amerikanische Botschaft unternommen und dabei sechs Menschen getötet hatten. Die meisten Entführer gehören zur radikalen Hizbollah-Partei und dort wiederum zum Mussawi-Clan. Unter den Wächtern der Geiseln und unter den Flugzeugentführern, die im Juni 1985 eine TWA-Maschine gekidnappt und einen Amerikaner ermordet hatten, ist zum Beispiel Imad Mugniyah, der jetzt von westlichen Geheimdiensten gejagt wird. Ein Mugniyah-Mitglied befindet sich auch unter den Sträflingen in Kuwait.

# Jacobsen: "Ich bin unglaublich glücklich"

"Welcome home, Mr.Jacobsen" ~ dieses Transparent begrüßte auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Wiesbaden-Erbenheim das zweistrahlige Schweizer Charterflugzeug, mit dem der 55jährige Amerikaner David Jacobsen nach fast 17monatiger Geiselhaft im Libanon auf dem Umweg über Zypern endlich wieder auf "heimischem" Boden gelandet war.

"Ich kann Euch gar nicht sagen, wie unglzublich glücklich ich bin.

#### Der Einstieg in Ihre berufliche Zukunft kostet Sie lediglich 23 Pfennig.

Antuf genügt. Dann erhalten Sie 4 Wochen Lostenios die BERUFS-WELT mit dem großen überregionalen Stellenteil für Frichund Führungskräfte plus vielen Tips Telefon 0130-60 (Onstant).

DIE®WELT Jeden Samstag mit BERUFS-WELT

wieder bei Euch zu sein", rief Jacobsen, der einen stark erschöpften Eindruck machte und von "anderthalb gestohlenen Jahren meines Lebenssprach, in die Mikrofone der US-Reporter. Begleitet wurde der Amerikaner von einem Sonderbeauftragten des Erzbischofs von Canterbury, der nach langwierigen Verhandlungen entscheidend an der Freilassung des Amerikaners beteiligt gewesen sein soll. Ausdrücklich hob Jacobsen allerdings auch den Anteil der US-Regierung an seiner Befreiung hervor.

Unter Anspielung auf die Parlamentswahlen in den USA sagte Jacobsen wörtlich: "Ich hoffe, daß morgen in Amerika jeder, der zu einem intelligenten Wesen erzogen wurde und wählen kann, erkennt, daß er das größte aller Privilegien besitzt: in der größten Demokratie der Welt zu leben.- Er wisse jetzt, was es heiße, frei zu sein. Daheim haben inzwischen zwei Kinder des Amerikaners geheiratet. Seine Tochter erwartet in Kürze

# Washingtons Haltung unverändert

FRITZ WIRTH, Washington Das Weiße Haus betonte gestern mit Nachdruck, daß die USA gegenüber den Geiselnehmern David Jacobsens keine Konzessionen für seine Freilassung gemacht haben. "Unsere Politik im Umgang mit Geiselnehmern hat sich nicht geändert-, versicherte Larry Speakes, der Sprecher

In Kreisen der Reagan-Administration schweigt man sich vorläufig weiter aus über die Umstände, die zur Freilassung Jacobsens geführt haben, betont jedoch, daß es nicht ausschließlich auf die Bemühungen von Terry Waite, dem Sonderbotschafter des Erzbischofs von Canterbury, zurückzuführen sei. Es habe eine Reihe anderer "sehr sensitiver Kanäle" gegeben, heißt es in der Umgebung des Präsidenten

des Weißen Hauses.

Dagegen betonte Donald Regan,

der Stabschef des Weißen Hauses. daß die Rolle Syriens bei dieser Freilassung "minimal" gewesen sei. Das Verhältnis zwischen Washington und Damaskus ist weiterhin sehr gespannt nach dem Abzug des amerikanischen Botschafters und einigen scharfen Äußerungen des amerikanischen Außenministers Shultz gegen Syrien am Wochenende. Dagegen halten sich Spekulationen, daß Kontakte mit Iran die Dinge in Bewegung gebracht haben.

Das Weiße Haus betonte ferner, daß der Zeitpunkt der Freilassung Jacobsens unmittelbar vor den Kongreßwahlen rein zufällig sei. Die letzte Entscheidung über die Freilassung der Geisel habe bei den Geiselnehmern selbst gelegen.

Das Schicksal der amerikanischen Geiseln in Libanon war besonders seit der Daniloff-Affäre zu einer

Administration geworden. Die Angehörigen dieser Geiseln hatten die Administration wiederholt aufgefordert, mit den islamischen Geiselnehmern in ähnliche Verhandungen einzutreten, wie sie mit Moskau um die Freilassung Daniloffs geführt worden waren. Präsident Reagan hat bisher stets betont, daß derartige Vergleiche nicht möglich seien, da man es bei den Geiselnehmern in Libanon nicht mit etablierten Regierungen zu tun

schweren Belastung für die Reagan-

Das Weiße Haus warnte die Geiselnehmer, die noch sechs weitere Geiseln gefangen halten, daß sie für die Sicherheit dieser sechs Männer verantwortlich gemacht würden. In Washington halten sich Gerüchte, daß innerhalb der nächsten Tage mit der Freilassung einer weiteren Geisel gerechnet werden könne.

# Krupp elektronische Systeme

Lemprogramm für den Ernstfall: Computersimulierte Krisensituation mit SUSAN von Krupp.

# Tanker voraus! Alarm! Kollision? Susan simuliert mal wieder.

SUSAN ist ein Simulationssystem für die Führung und das Verhalten von Hochseeschiffen in allen denkbaren Situationen. Entwickelt von Krupp Atlas Elektronik, einem Unternehmen im Krupp-Konzem\*.

Mit Hilfe von ProzeBrechnern eigener Produktion werden a dabei Szenarien im Maßstab 1:1 wirklichkeitsgetreu dargestellt: Von Schiffsbrücken, die einen Rundblick von 250° ermöglichen, werden Häfen angesteuert - auch solche, die noch im Bau sind. Schiffe können noch vor ihrem Stapellauf getestet werden.

SUSAN geht dabei mit den Testpersonen recht energisch um: Sie werden geschüttelt und geschaukelt wie auf hoher See. Wetter, Sichtverhältnisse und Verkehrsdichte ändern sich von einer Minute zur anderen.

Durch eine derartige Schulung werden die Risiken menschlichen Versagens entscheidend vermindert. Zum Beispiel



Umwelt-Katastrophen wie die Kollision von Oltankern in küstennahen Gewässern.

Eine andere Weltneuheit von Krupp ist NACOS 20. Ein rechnergesteuertes Navigations- und Kommandosystem, das automatisch den programmierten Kurs überwacht, ähnlich dem Autopiloten eines Verkehrsflugzeuges. Die Radar-Darstellung erfolgt mit bisher unerreichter Brillanz wie auf einem Fernsehschirm. Das Schiff ist über Satellit on-line mit der Reederei verbunden.

Elektronik von Krupp ist nicht nur auf hoher See in ihrem Element. Sie steuert Sendeablauf und Nachrichten im neuen ZDF-Sendezentrum Mainz. Sie steuert automati-

KRUPP

sierte Industrieprozesse. Als Betriebsleitsystem für den öffentlichen Nahverkehr bringt sie Busse und Stadtbahnen schneller und pünktlicher ans Ziel.

Leistungen von Krupp sind stets das Ergebnis eines kreativen Dialogs. Krupp-Ingenieure entwickeln in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit ihren Kunden Problemlösungen für alle Bereiche unseres Lebens.

So sorgen wir mit einer Vielzahl modernster Werkstoffe, Anlagen und Systeme dafür, daß unsere Wirtschaft nicht nur schneller vorankommt, sondern auch sicherer.

Krupp. Fortschritt aus Tradition.

Wenn Sie weitere Informationen über nische Systeme von Krupp wünschen, wenden Sie sich bitte on Krupp Atlas Beittrenik GmbH, Portfach 448545, Die Mafia: Vom politischen Einfluß des Verbrecher-Syndikats / Vierter Teil

# Die Leute fragen mich, wen sie wählen sollen'

wegs, gab er mir zurück zur Antwort.

Darüber brauche er sich Gott sei

Dank keine Gedanken zu machen.

Das regele alles der ,capo gens'. Da

1946, bei der ersten demokrati-

schen Wahl nach Krieg und Faschis-

mus, hatte ein solcher "capo gens"

sogar noch ganz offen für seinen

Kandidaten werben lassen. In der

Mafia-Hochburg Partinico bei Paler-

mo rief ein über die Straße gespann-

tes Spruchband die Bürger auf:

Wählt Vittorio Emanuele Orlando,

wußte ich Bescheid."

Touh haute erinnern sich die alteren Leute in der zwischen Palerme und Agrigent gelegenen Landarbeiterstadt Villalba an eine Beerdigung des Jahres 1954. Sie glien fast einem Staatsbegräbnis. Zum Klang der von mehreren Mucikkapelien intonierten Trauermärsche noger. Rappen den prachtvollen Leichenwagen mit dem blumenverdeckten Sarg durch die Straßen. Danunter schritten weibrauchlässerschwingende Priester und neben örtlichen Honoratioren Vertreter der Frovinz und segar der Regionalbehörden aus Palermo. Den Weg säumtan Tausende weinender Frauen. sich bekreuzigender Landarbeiter und Halbpächter in ihren besten An-

In zahlloser. Nachrufen wurden die hohen Tugenden des Verstorbenen gepriesen: seine Selbstlosigkeit und Hilfsbereitschaft, sein Sinn für Gerechtigken und seine Großmut. In den schwarzumränderten Traueranzeigen, die man an der Häuserwänden und am Kirchenportal angebracht hatte, gipfelten diese Lobpreisungen in dem Satz: "Er war ein galantuomo" - ein Ehrenmann.

So wurde vor dreißig Jahren einer der letzten großen Maña-"Paten" zu Grabe getragen, der sein Regime noch im traditionellen Stil ausgeübt hatte: "Pon" Calo Vizzini, Während seiner über fün: Jahrzehnte dauernden Herrschaft hatte er zuletzt sogar einen "Protektor" gefunden, dem man diese Funktion am wenigsten zugetraut hätte: die US-Armee.

Ausgerechnet die Amerikaner waren es, die diesen "Paten", den der leiserne" faschistische Präfekt von Falermo, Mori, hatte ins Gefängnis werden lassen, wieder in seine "Rechter einsetzten und damit den latenten Verdacht dunkler Querverbindungen zwischen Maña und hoher Politik stärkten.

Sciort nach der alliierten Landung auf Sizilien wurde "Don" Cald von den US-Besatzern zum ersten nachfaschistischen Bürgermeister von Vilaba emannt. Mar. stellte ihm nicht nur Lebensmittel und militärische Transportmittel zur Verfügung, man ebzete ihm auch sonst alle Wege zur Resktivierung seines unter den Faschisten suspendierten - wenn auch keineswegs eliminienen - Regimes. Ein Ausdruck des Dankes für die Zusammenarbeit mit den Allijertan bei der Eroberung der Insel? Aktenkundig wurde diese Kollaboration me, aber daß es sie gab, gait auf Sizilien als offenes Geheimnis.

Zumindest indirekt hat die Mafia immer wieder auf die Politik eingewirkt - vom lokalen über dan regionalen bis gum nationalen Bereich. von dem allgemein angenommenen übernationalen Beispiel aus dem einmal ein anonymer Mafia-Boß in einem Danilo Dolci gemachten "Geständnis", der es in seinem Buch "Spreco" widergab. Es könnte das "Geständnis" Don Calos gewesen sein: "So bir, ich nun einmal, Signor Danilo. Immer, wenn mich jemand bittet, ihm einen Gefallen zu erweisen, tue ich das, weil das meine Natur ist. Ich kann niemandem nein sagen

Wenn einer gekommen ist, dem ich einen Gefallen getan habe, und ein anderer gekommen ist, dem ich einen Gefalien getan habe, geht das

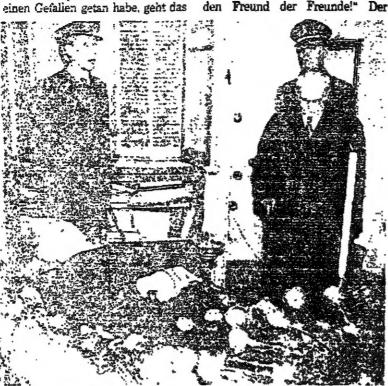

So liegen große Mafiosi auf dem Totenbett: Ex-Premier Vittorio Emanu-ele Orlando, den Rosenkranz um die Hände geschlungen FOTO: DIEWELT

immer so weiter, wird es zur Gewohnheit. So wird mein Name immer mehr bekannt ... Die Leute fragen mich, wie sie wählen sollen, weil sie sich - schon aus Dankbarkeit gedrängt fühlen, meinen Rat einzu-

Einer der damais führenden Funktionäre des christlich-demokratischen Parteivorstandes in Rom, ein Norditaliener, schilderte mir in den sechziger Jahren seine Eindrücke von einer Wahlkampfreise durch Sizilien: "In Palma di Montechiaro, der Heimat des .Leoparden (von Guiseppe Tomasi di Lampedusa), schlug uns das Elend ins Gesicht. Bei einer Besprechung in unserem örtlichen Parteibüro fragte ich den Ortssekretär, wie er es eigentlich anstelle. daß überhaupt noch jemand für unsere Partei stimme - angesichts dieser Zustände, der erbärmlichen Wohnverhältnisse, der Arbeitslosigkeit, der absoluten Trostlosigkeit. Ob er

"Freund" Orlando war Italiens liberaler Ministerpräsident im Ersten Weltkrieg, zusammen mit Lloyd George, Wilson und Clemenceau einer der "großen Vier", die dama!s die Welt neu ordneten. Und wer die "Freunde" waren, wußte jeder.

Einer von ihnen, wenn nicht gar der wichtigste, hieß Vanni Sacco. Über ihn berichtete Michele Pantaleone in seinem Buch "Il sasso in bocca": "Politisch war "Don" Vanni Sacco ein liberaler, ein treuer Gefolgsmann Vittorio Emanuele Orlandos. mit dem ihm aus der Zeit des Ein-Mann-Wahlkreises Partenico-Camporeale-Monreals eine alte Freundschaft verband. Seine Briefe hatte er einrahmen lassen."

In den fünfziger Jahren beschloß "Don" Vanni, von den einflußios gewordenen Liberalen zur Democrazia Cristiana überzuwechseln. Dem widersetzte sich jedoch mit Erfolg der lokale DC-Funktionär Pasquale Alletzten Erleg einmal ganz abgesehen. denn keine Bedenken habe im Blick merico, einer der christdemokrati-

Von FRIEDRICH MEICHSNER Die Ausgangslage dafür schilderte auf die bevorstehende Wahl? Keines- schen "Jungtürken", die mit dem Kampf gegen Klientelismus und Mafia ernst machen wollten. Er mobilisierte die Mehrheit des Provinzialkongresses der Partei gegen den Don'. Kurz darauf fand man ihn ermordet. Vanni Sacco wurde unter Mordanklage verhaftet, aber nicht ins Gefängnis, sondern in ein palermitanisches Krankenhaus eingeliefert. Dort blieb er bis zu seinem Freispruch aus Mangel an Beweisen. Als er Jahre später starb, wurde ihm ähnlich wie "Don" Caló eine Art Staatsbegräbnis bereitet.

Nicht anders als Pasquale Almerico erging es seither auch noch anderen Politikern, die mangelndes Verständnis für "die Freunde" an den Tag legten. Andere wiederum zeigten offensichtlich dieses Verständnis und geraten dadurch, wenn sie Pech haben, jetzt allmählich ins Visier der endlich verstärkt und konsequenter geführten Anti-Mafia-Ermittlungen.

Nicht daß sie jemals Mitglied der Mafia gewesen wären: Sie nutzten lediglich ihre Stellung, in die sie nicht zuletzt durch Wahlhilfe und Fürsprache der "Freunde" hineingekommen waren, um sich erkenntlich zu zeigen - sei es mit der Emplehhung eines Mannes für einen bestimmten Posten, mit der Steuerung von Ausschreibungen für Bauaufträge, mit der Weitergabe einer vertrau-lichen Information, mit der Isolierung allzu eifriger "Schnüffler" oder mit der Dampfung des Reformstrebens in der eigenen Partei In den seltensten Fällen ist diesen

noch übriggebliebenen "Freunden der Freunde" eine strafbare Handlung nachzuweisen. Die Justiz muß sich - wie vor zwei Jahren im Falle des christdemokratischen Ex-Bürgermeisters von Palermo, Vito Giancimino – oft damit begnügen, ihnen lediglich einen "provisorischen Zwangsaufenthalt" zuzuweisen. Dieses Verbannungsurteil, das auf einem Gesetz aus der faschistischen Zeit basiert, hat in den letzten Jahrzehnten auch schon zahlreiche echte Mafiosi getroffen, gegen die keine juristisch hieb- und stichfesten Beweise vorlagen. Viele von ihnen schickte man nach Nord- und Mittelitalien. Ungewollt leistete die Justiz damit freilich einen Beitrag zur Ausbreitung der Mafia über ganz Italien. Denn die Verbannten dachten nicht daran, an ihrem neuen Wohnort die Hände in den Schoß zu legen.

Das ließ der Hydra Mafia für jeden abgeschlagenen Kopf mehrere neue Köpfe nachwachsen. Und da auch das Klima der Rauschgiftkonjunktur dieses Wachstum nach wie vor fördert, wäre es sicherlich purer Leichtsinn, das "Ende der Mafia" für die absehbare Zukunft vorauszusagen.

Morgen in der WELT Die Mafia und die Kirche

# Briefe an DIE @ WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85-714

# Griechenland und Syrien

"Fran Thatcher entlänscht über Partner in der EG"; WELT von 21. Oktober

Ich mochte Ihnen folgende Erläuterungen die Stellungnahme Griechenlands bei der letzten EPZ-Sitzung der EG-Außenminister, die dem Fall Hindawi gewidmet war, betreffend, zur Kenntnis bringen.

Griechenland hat stets - auch während dieser Sitzung - den internationalen Terrorismus, von welcher Seite er auch kommen mag, verurteilt. Andererseits aber kann man, was das Problem des Nahen Ostens betrifft, das Gefühl derjenigen Menschen nicht übersehen, die seit nunmehr vierzig Jahren ohne Heimat leben. Infolgedessen hängt die Bekämpfung des Terrorismus mit der Beseitigung seiner politischen Ursachen zusam-

Die Position Griechenlands ist in diesem Punkt dieselbe wie die der Bundesrepublik Deutschland (siehe diesbezüglich Erklärung des Sprechers des Auswärtigen Amtes vom 26. 10. 1986).

Was insbesondere den Fall angeht, welcher Gegenstand des Meinungsaustausches zwischen den Außenministern gewesen ist, vertritt Griechenland die Meinung, daß die namentliche Verurteilung und politische Isolierung Syriens angesichts der Tatsache, daß Syrien eines der Schlüsselländer für die Regelung des Nahost-Problems ist, nicht zweckmäßig wäre. Im Gegenteil: Man sollte versuchen, einen konstruktiven Dialog mit diesem Land sowie mit den anderen Hauptdarstellern der Krise fortzusetzen. Auch in diesem Punkt wird die Meinung Griechenlands von den meisten der Zwölf geteilt.

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, daß dieser Fall nicht der einzige ist. bei dem bei der Behand-



lung einer Frage der EPZ keine Übereinstimmung erzielt worden ist. Um nur einige Beispiele zu erwähnen: Im vergangenen Jahr ist die Abberufung der EG-Botschafter aus Pretoria zu Konsultationen sowie das Verhängen von Sanktionen gegen Südafrika durch die Einwände eines Mitgliedstaates verhindert worden.

> Nicolas Katapodis, Botschafter von Griechenland

# Polen, Deutsche und Sowjets Bistorische Wahrheit"; WELT vom 10. Polen" gehören (wohlbemerkt gehören)

Zur Verleihung des Friedenspreises an Władysław Bartoszewski wurde ein Brief veröffentlicht, in dem über Polen schlimme Lügen verbreitet werden. Ich verstehe darunter nicht die berechtigte Kritik der Warschauer Kommunisten. Ich bin selbst politische Emigrantin. Mir geht es um Briefe. in denen man den Polen etwa moralische Mitverantwortung an der Judenverfolgung oder an der Verschiebung der deutschen Ostgrenze mitsamt der Vertreibung anzuhaften versucht. Als ob letzteres nicht durch die Alliierten in Potsdam beschlossen worden wäre. Dies verletzt die polnische Nation, schadet der Versöhnung und der Verständigung zwischen Polen und Deutschen.

Nebst der kommunistischen Machtergreifung gehört der Verlust der Ostgebiete und die Vertreibung der polnischen Bevölkerung für die polnische Nation zu den schmerzlichsten Dauerfolgen des Zweiten Weltkrieges. Es handelt sich hier um Gebiete wie Westukraine. Gelizien, Weißruthenien oder Litauen, die zum Teil seit fast 1000 - zum Teil seit 700 Jahren - zum Inhalt des Begriffes

"Polen" gehören (wohlbemerkt gehören, nicht "gehört" haben). Dort ruhen die Gebeine der polnischen Könige und Heiligen, liegen die polnischen Wallfahrtsorte, dort wurden polnische Nationaldichter geboren, dont schließlich, unter der sowjetischen Verwaltung, spricht man noch heute Polnisch. Einen Abstecher nach Wilna machte vor einiger Zeit sogar General Jaruzelski, dem viel daran liegt als guter Patriot zu gelten. Da zu behaupten, daß die Polen in Wilna, Nowogrodek oder Lemberg "Okkupanten" waren, daß also die Vertreibung aus den urpolnischen Ostgebieten zu Recht geschah, ist sogar für die deutschen Verhältnisse West) ein starker Tobak.

Hier erdreistet sich ein Deutscher zu behaupten, es hätte bei der Vertreibung der Polen kein Leiden, keine Toten, keine Enteignung gegeben. Es gab einfach die russische Befreiung der Westukraine, Litauens, Wolhyniens oder Galiziens. Das ist eine wortwörtlich übernommene These der sowjetischen Propaganda, mit der der Einmarsch der sowjetischen Truppen in Polen im September 1939 gerechtfertigt wurde.

Barbara H. Ziemnicka, Köln

# "Leistungsspaß" "Muß denn die Arbeit Spaß mach WELT vom 28. Oktober

Wortkombinationen wie Leistungsfreude oder Lebensfreude, also Freude an der eigenen Leistung oder am Leben, ergeben einen Sinn, Als Nonsens, also als unsinnig, wurde es wirken, von Leistungsspaß oder Lebensspaß zu sprechen. Meine Arbeit als Psychoanalytiker tue ich ausgesprochen gerne. Sie macht mir Freude. aber weiß Gott keinen Spaß, da ich anders meine Patienten nicht ernst nehmen würde.

Wolfgang Gaebelein, Frankfurt

#### Lateinstammtisch

Ladi Latini"; WELT vom 25. Oktober Neben Prof. Wilfried Stroh bemüht sich vor allem auch der an der Universität Saarbrücken lehrende Prof. Dr. Caelestis Eichenseer, durch die Herausgabe einer Zeitschrift und gut besuchte Kurse in der Bundesrepublik. im Elsaß, der Schweiz und Belgien das \_lebendige Latein" und die Fähigkeit, Latein zu sprechen, zu fördern. In vielen Städten haben sich Interessenten gefunden, die sich einoder zweimal im Monat zu einem Stammtisch treffen, bei dem nur lateinisch gesprochen werden darf.

Man muß diese Bemühungen vor dem Hintergrund einer Bildungskrise würdigen, die dazu geführt hat, daß die Lateinkenntnisse - vom Griechischen gar nicht mehr zu reden - immer mehr abnehmen. Wenn ich als Philosophieprofessor in der Vorlesung einen oder zwei lateinische Sentenzen hintereinander spreche, lacht der ganze Hörssal ob der Ungewöhnlichkeit dieses Vorganges - vielleicht auch der Sprache.

Schuld an diesem Ausverkauf unseres abendlär dischen Erbes ist auch die katholische Kirche, die sich in den Jahren nach dem Konzil des Lateinischen mit Behendigkeit entledigt hat. Die Unkenntnis des Lateinischen macht die Theologiestudierenden gänzlich unfähig, übernaupt noch die entscheidenden philosophischen und theologischen Quellentexte zu studieren, die alle lateinisch geschrieben sind. Aber die Herren wissen sich zu trösten: mit soziologischen und psychologischen "Quellentexten" neuester Provenienz.

Prof. Dr. Walter Hoeres. Frankfuri

## Wort des Tages

99 Hüte dich, alles, was du besitzt, als dein Eigentum zu betrachten und dementsprechend zu leben.

(1706-1790)

Benjamin Franklin, amerikani-

# Baskenpolizei ging allein gegen ETA vor

gö., Madrid Die überraschende Befreiung des vor 13 Tagen von der Terrororganisation ETA entrührten baskischen Industriellen, Lucio Aguinagalde, durch die baskische Landespolizei werteten das spanischen Innenministerium in Madrid und die baskische Landesregierung in Vitoria gleicher-maßen positiv. Es war das erste Mal, daß die vor wenigen Jahren neu gebildete Polizei "Ertzantza" gegen die marxistische Terrororganisation vorging. Madric und Vitoria bedauern ebenso den Tod des Chefs des Befreiungskommandos, Genaro Garcia de Andcain :64). Die Begleitumstände der Befreiungsaktion werden intern jedoch unterschiedlich beurteilt. So muste auffallen, daß die Baskenpolizei weder die Nationalpolizei noch die Guardia Zivil mit ihren gut trainierten Sonderkommandos von dem beabsichtigten Alieingang informiert

Die Ertzantza, die inzwischen 2600 normal ausgebildete Polizisten umfact wurde vor kurzem von der Madrider Regierung heftig kritisiert. weil sie sich bisher weigerte. Front gegen die ETA zu machen. Drei ihrer Angehörigen wurden im übrigen als Mitglieder der ETA entlarvt und verhaffet. Das Madrider Mißtrauen gegenüber der Ertzantza basierte auf ihrer separa istischen Vorgeschichte während des Eürgerkrieges (1935-39). zumai der seinständige Baskenstaat nach wie vor auch offen ausgesprochen das Ziel der baskischen Nationalistenpartei bildet, die zur Zeit die Landesregiarung stellt.

Wenn die Erwantza plötzlich doch gegen die ETA vorgeht dann nicht | deshalb, weil sie auf Sicherheit der Bürger im Sinne der Madrider Staatsvorstillung garantieren will, sondern wohl mehr deshalb, weil sie erkannte, daß ein selbständiger Baskenstaat automatisch in zwei Bürgerkriegsparteier, cerfalien müßte. Auf der einen Seite die demokratischen, meist bürgerlichen Nationalisten, auf der anderen Seite die linksextremistische ETA als "Soldaten" einer "sozialistischen Sowietrapublik Baskenland" - politisch getragen von der mandstischen Baskengartei Herri Batasuna.

# Khadhafi festigt seine Position in Nord-Tschad

Das letzte Aufbäumen Weddeis / Paris hält sich zurück

JÜRGEN LIMINSKI, Bonn Hauptstadt. Hinter beiden Orten be-Aus dem Norden des zentralafrikanischen Staates Tschad klingt wieder Säbelrasseln bis nach Paris. In der Palmenstadt Fada wird gekämpft. Die letzten Truppen des tschadischen Oppositionspolitikers Gukuni Weddei müssen sich libyscher Angriffe erwehren. Er selbst ist bei einer Schießerei in Tripolis schwer verletzt worden. Kurz zuvor konnte er über Rundfunk einen Appell an den Präsidenten Tschads, Hissen Habré, richten. Er sei zu Verhandlungen bereit, ganz gleich unter welchen Bedingungen. Der fast verzweifelte Aufruf zeigte die Hilflosigkeit Weddeis. Die paar hundert ihm ergebenen Wüstenkämpfer waren seine letzte Waffe. Der Angriff der von den Libyern unterstützten Gegner zeigt, daß Khadhafi keineswegs vorhat, seine Positionen in Tschad aufzugeben.

Die Kämpfe im Norden des afrikanischen Flächenstaats jedoch könnten den tschadischen Präsidenten veranlassen, einen Feldzug zur Eroberung dieses Landesteils zu beginnen. Das ist ein langgehegtes Ziel in der Hauptstadt N Djamena. Habrés Problem ist seine Stärke. Ohne französischen Schutz aus der Luft dürfte ihm wenig Erfolg beschieden sein. Dies ist der Punkt, um den sich alles dreht. Ist Paris bereit, Habré Flankenschutz zu geben?

#### Habré sucht Partner

Habré hat sich nicht nur an Paris gewandt, sondern auch an Washington. Hier hat er offenere Ohren gefunden. Die Reagan-Regierung sähe es mit Wohlwollen, wenn Khadhafi aus der einzigen territorialen Eroberung. die der Terroristen-Mäzen seit seiner Machtergreifung 1969 gemacht hat, zurückgedrängt würde. Vorwiegend libysche Truppen halten den uranreichen Tibesti-Streifen seit mehreren Jahren besetzt. Ihre Gesamtstärke wird auf rund 4000 Mann und etwa 100 Panzer geschätzt. Sie halten - bisher gemeinsam mit den Truppen Weddeis - die strategisch wichtigen Ortschaften Fada und Faya Largeau. Von beiden Orten führen Straßen zur

ginnt die Wüste. Die Oasenstädte sind die Pforten nach Tschad, gleichzeitig Sprungbrett für militärische Operationen in den Norden.

Washington hofft, daß eine Niederlage Khadhafis im Norden Tschads dessen Stellung in der demoralisierten libyschen Armee entscheidend schwächen würde. Es wäre ein weiterer Schritt zur Eindammung des Terroristen-Regimes. Aber Washington hat keine Truppen in Afrika, Man will auch nicht den engen Verbündeten Frankreich vor den Kopf stoßen. Also versuchen Reagans Emissäre, Paris zu einer aktiveren Haltung in Tschad zu bewegen. UNO-Botschafter Generai Walters war aus diesem Grund bereits öfters in Paris.

#### Risiko nicht kalkulierbar

Bis jetzt hat sich Premierminister Chirac immer geweigert, an der Seite Habrés einen Feldzug zur Wiedereroberung des Nordens zu starten. Im Elysée dagegen hält man sich alle Optionen offen. Über Satellit steht der Präsident direkt mit dem Kommando "Epervier" (das französische Dispositiv in Tschad) in Verbindung. Pada und Faya Largeau einzunehmen, wäre keine Schwierigkeit, heißt es in Paris. Aber wie soll man die Wüste besetzt halten? Zwar würde Frankreich in den Augen der Amerikaner durch eine solche Aktion gegen Khadhafi rehabilitiert - immer noch trägt man den Franzosen nach, daß sie die Überflugrechte für die Vergeltungsaktion im April gegen Khadhafi nicht gewährt haben. Hinzu kommt, daß Paris gegenüber Syrien eine ambivalente Haltung einnimmt. Aber es ist nicht vorauszusehen, welche innenpolitischen Folgen solche eine Aktion in Tschad haben kann.

Fest steht vorerst nur, daß in Fada noch gekämpft wird und daß Habré die Bevölkerung in den Wüstenoasen vom Völkermord durch die Libyer bedroht" sieht. In Paris beobachtet man mit Spannung die Ereignisse in dem fernen Land, das schon oft für viel Aufregung in der französischen Hauptstadt gesorgt hat.

## Irritation in Israel um **Atomspion**

lav, Jerusalem Mordechai Vanunu.

rung ausgesetzt, die bisher noch nicht Stellung zu den Berichten genommen hat, wonach Vanunu von Agenten des Geheimdienstes Mossad entführt und nach Israei gebracht wurde. Es heißt iedigiich: "Uns ist nichts darüber bekannt." In politischen Kreisen wird die Forderung nach einem klaren Ja oder Nein immer lauter.

Ausnahmefällen nicht zwingend.

Rabbiner, der sich als Gemüsehandrelang im Gefängnis sitzen muß, ich werde ihn nicht besuchen." (SAD)

# **VERANSTALTUNG**

Unter zunehmende öffentliche Kritik gerät die israelische Militärzensur, die die Befugnis hat, die Verbreitung sicherheitsgefährdender Nachrichten zu verbieten. Grund ist ihre Haltung im Fail des angeblichen Atomspions

Ähnlichem Druck ist die Regie-

Sollte Vanunu tatsächlich in Israel sein, könnte er in geheimer Verhandiung abgeurteilt werden. Das Gesetz läßt so etwas in Fällen zu, in denen ein öffentliches Verfahren die nationale Sicherheit gefährden würde. Dies müßte jedoch vom Obersten Gerichtshof ausdrücklich gebilligt werden. Der Angeklagte hätte auch das Recht, vor dem Obersten Gerichtshof Einspruch gegen die Geheimhaltung zu erheben. Das Gesetz fordert zwar die Benachrichtigung von Familienangehörigen, doch auch das ist in

Die Presse verhält sich ausgesprochen feindselig gegenüber Vanunu. Die auflagenstarke Zeitung "Ma'ariv" schrieb: "Wir regen uns überhaupt nicht darüber auf - auch wenn es sich nur um eine unrealistische Spekulation handeln sollte -, daß jemand Vanunu nach Israel gebracht hat. Falls es doch zutrifft, so sagen wir: Hut ab! Es ist uns gleichgültig, ob er legal oder mit Hinterlist hierher gebracht wurde, zur See oder in der Luft, tot oder lebendig. Und falls er nicht hergebracht worden ist, so werden wir

eine derartige Initiative begrüßen." Mit Zorn und Schmerz sagte Vanunus Vater Shlomo, ein orthodoxer ler in Beersheba ernährt, in Interviews: "Für mich ist er nicht mehr mein Sohn, Gott sei Dank habe ich noch andere Kinder. Und auch wenn Motti (Kurzform für Mordechai) jah-

# Bundespräsident Richard von

Weirsäcker wird heute nachmittag auf der Godesburg in Bonn-Bad Godesberg an einer Festveranstaltung teilnehmen, zu der der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger e.V. (VDZ) und mit ihm sein Präsident Heiko Klinge eingeladen haben. Gastredner ist Forschungsminister Heinz Riesenhuber, der über die Zukunftsaufgaben der deutschen Forschungspolitik sprechen wird. Der VDZ führt heute und morgen in Bonn seine Generalversammlung durch, zu der mehr als 300 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet erwartet werden. Dem Verband angeschlossen sind sämtliche gro-Ben deutschen Publikumszeitschriftenverlage, fast die gesamte deutsche Fachpresse und konfessionelle Zeitschriften. Morgen wird der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium Otto Schlecht auf der Godesburg zur wirtschaftlichen Entwicklung und den Medienmärkten sprechen. Eine voraussichtlich lebhaft bestrittene Podiumsdiskussion ist dem Thema "Wandel der Medien - Wandel der Kultur?" gewidmet. Die Teilnehmer sind Peter Glotz. SPD-Bundesgeschäftsführer. Ministerialdirektor Dr. Wolfgang Bergsdorf (CDU) vom Bundespresseamt, Gerhard Unbolzer von Infratest. Klaus Podak, Leiter der Abteilung Publizistik bei der Bertelsmann AG, Heiko Klinge sowie als Moderator Wolf Schneider. Geschäftsführer der Henri-Nannen-

#### KIRCHE

Schule Hamburg.

Der Leiter der Evangelischen Stadtmission von Magdeburg, Pfarrer Hannes Urmoneit (52), ist von der Synode der Kirchenprovinz Sachsen zum neuen Propst der Elbestadt berufen worden. Er wird damit Nachfolger von Christoph Hinz, der aus Gesundheitsgründen Anfang Oktober aus diesem Amt ausgeschieden ist. Zum neuen Propst des Sprengels Nordhausen im thüringischen Bezirk Erfurt wurde der bisherige Superintendent von Nordhausen, Joachim Jäger (51), berufen. Superintendent Jäger tritt die Nachfolge von Propst Rolf Stubbe an, der Ende 1985 gestorben ist.

Personen

#### **EHRUNGEN**

Der Marburger Literaturpreis 1986 geht an den 51jährigen Autor Hans-Joachim Schädlich Schädlich erhält die mit 15 000 Mark dotierte Auszeichnung vor allem für sein letztes Buch "Tallhover". Der



Literaturpreis – je zur Hälfte von der Stadt Marburg und vom Landkreis Marburg-Biedenkopf finanziert und darüber hinaus mit 5000 Mark vom hessischen Innenministerium gefördert - wird Schädlich am 30. November in Marburg überreicht.

Dem Zentralsekretär der Christlich-Jüdischen Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz, Dr. Ernst Ludwig Ehrlich, ist der Grad eines Ehrendoktors der Theologischen Fakultät der Universität Basel verliehen worden. Die Ehrenpromotion findet am 9. November anläßlich des 40jährigen Jubiläums der Christlich-Jüdischen Arbeitsgemeinschaft in St. Gallen statt. Dr. Ehrlich, seit 1958 Zentralsekretär der Arbeitsgemeinschaft, erhält die Ehrung für die Förderung des jüdisch-christlichen Dialogs. Dr. Ehrlich, 1921 in Berlin geboren, lebte bis zu seiner Flucht 1943 in die Schweiz in Deutschland.

Zum ersten Mal in der Geschichte Israels wird die höchste Auszeichnung des Landes, der "Israel-Preis", einem arabischen Künstler verliehen. Das Komitee des "Israel-Preis" erläuterte, daß der 40 Jahre alte Film- und Theaterschauspieler Makram Churi "für seine Leistungen im Bereich der Kunst sowie der Förderung von Verständigung zwischen Juden und Arabern im Staate Israel zum Preisträger gewählt worden" sei. Die Verleihung ist für den israelischen Unabhängigkeitstag (4. Mai 1987) vorgesehen. Neben Churi werden mit dem Preis auch zwei Schauspielerinnen des "Habima"-Staatstheaters geehrt, Lia König und Miriam Zohar.

## UNIVERSITÄT

Die im vergangenen Jahr aus Anlaß des 100jährigen Bestehens des Hygieneinstituts der Philipps-Universität in Marburg von den Marburger Behring-Werken gestiftete und alljährlich mit 10 000 Mark dotierte Behring-Lecture findet heute erstmals statt. Referent ist der amerikanische Nobelpreisträger Professor Dr. Gerald N. Edelmann von der Rockefeller Universität in New York. Er spricht über die molekulare Zeilhaftung bei der Regulierung der Tierformen und Gewebemuster. Die Universität Marburg erhiek mit der Behring-Lecture die Möglichkeit, in jedem Jahr einen oder zwei hervorragende Wissenschaftler aus dem In- und Ausland zu Gastvorträgen aus den Fachgebieten Virologie. Mikrobiologie. Immunologie und Molekularbiologie einzuladen.

Professor Dr. Hans-Jürgen Schings von der Neuphilologischen Fakultät Heidelberg hat einen Rufauf den Lehrstuhl für Neuere Deufsche Literaturgeschichte an der Freien Universität Berlin erhalten

## GESTORBEN.

Der Warschauer Weihbischof rind Generalvikar der Erzdiözese Jerzy Modzelewski ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Weihbischof Modzelewski war seit 1928 Priester der Erzdiözese Warschau und wurde 1959 zum Bischof ernannt.

dell in 1250



# Schnelle Warnung bei Störfall

Fernüberwachungs-Systeme verbessern die staatliche Kontrolle von Kernkraftwerken

Von VERA ZYLKA

nafrende, du p

E Leighting of

amen Sim Ak

traig Tirde

Esspail coler

T. Meine Arbe

I the ich ausp

keiner Spal

Bienien nicht

ammtisch

Minder an der Um

er, lehrende brid h

nsee durch delle

i der Burdengag

Schweiz and in

Latein und &

zu sprecher bis

1 Stadten habe

gefunden de cie

in Mona: 2 2

effen, tei den af

when weller &

ieze Bemilinger nd eine: Builtie

तेवसः इस्तिता देव

ntrisse - venice

If men I we.

nehmen. Went

이는 :: 60 등

er zwei lateitenig

i Vorgenges-reg

diesem Austein

ndischer Etteric

he Richards

ach dem Roma

no Behendignic

Unkerne sign

ole Time getter

h andrig In

Scheidenter ger

weak greater gains

est, the ste many

nd. Aber de Beer 🦄

troster, morale

personal desire (i.e.)

From Sir Rabble

t des Tass

chon, abes was

a, an den Eg

magreenenich

10000 400 State

1907 ber Tillering in 1907 ber Tillering in Sam Sing in Sing in The Sing in Sing in Sing In Sing in Sing in Sing in

The story of the state of the s

DILLETTORS STREET

Sem Photographics Seminoral Seminora

INTERSITÄT

Company of the second s

d Y Edenman

Control of the second

mes of the state

nd Augusta Table

Profession State State St.

ESTORBEN

SESTURE TRANSPORT

Market Will See Land

Ser Barry Bolle of Control of Con

a Zohar

organ ... This

Stor Private

coe.

Saal ob der Unit

Williamed Strobb

macht mit p

in neuartiges Fernüberwain neuartiges Fernuberwa-chungssystem für Kernreaktoren das eine noch intensivere und effektivere Aussicht sowohl im Normalbetrieb als auch bei einem Störfall ermöglicht, ist jetzt in Baden-Württemberg von Landesumweltminister Gerhard Weiser vorgestellt worden. . . .

Die staatlichen Aufsichtsbehörden kontrollieren damit vollautomatisch und betreiberunabhängig die Kernkraftwerke Obrigheim, Neckarwestheim Lund Philippsburg L Das Kernkraftwerk Philippsburg II wird bis 15. 12. 1986 an das Reaktor-Fernüberwachungssystem angeschlossen sein.

Ständige Messungen der Emission und Immission

Mit Hilfe des Fernüberwachungssystems ist es möglich, kontinuierlich die Strahlung radioaktiver Stoffe (Emission) in Luft und Wasser, aber auch deren Einwirkung auf die nähere Umgebung der Kernkraftwerke (Immission) 2u überwachen. Zur Kontrolle wichtiger Betriebsparame-ter gehören ständige Messungen des Neutronenflüsses, der Drucke in Sikonzentration in verschiedenen Raumbereichen (Arbeitsplätze, Personenschleusen), der Spannung an bestimmten Stromschienen sowie der Stand aller Regel- und Sicherheitsventile für das Ablassen von

Frischdampf. Bei Überschreitung intern vorgegebener Grenzwerte wird sofort automatisch die Aufsichtsbehörde alarmiert. Angeschlossene Computer schätzen im Störfall die zu erwartende Strahlenbelastung der Bevölkerung ab, die durch die Ausbreitung radioaktiver Stoffe mit der Luft heraktuelle Wettersituation wird bei der

Vorhersage berücksichtigt. Darüber hinaus wird an 30 verschiedenen Orten im Umkreis der drei Kernkraftwerke Obrigheim, Neckarwestheim und Philippsburg die Gamma-Strahlung gemessen. Zur Erfassung einer möglichen Strahlenbelastung durch grenznahe ausländische Kernkraftwerke wurden jeweils wölf Meßstationen in der deutschen Umgebung der Kernkraftwerke Fessenheim (Frankreich) und Leibstadt (Schweiz) in das Kernreaktor-Fernüberwachungssystem integriert.

Die umfangreiche Aufgabenstellung der Kernreaktor-Fernüberwachung erfordert ein zuverlässiges System sowohl bei der Erfassung der Meßwerte als auch bei deren Übertragung und Verarbeitung. Die erhobenen Daten werden daher zunächst vom Kraftwerk direkt an das Fernüberwachungssystem übergeben, zusätzlich aber in einer dezentralen Station im Kraftwerk erfaßt und verarbeitet, um später im Doppelrechnersystem der Landesanstalt für Umweltschutz (LfU) gespeichert zu werden. Alle Werte stehen sowohl dem Umweltministerium, den Regierungspräsidien Karlsruhe und Stuttgart und den Betreibern sowie im Bedarisfall dem Land Rheinland-Pfalz zur Verfügung.

überwachungssystems, die die Kontrolle der eigentlichen Kraftwerke betreffen, sind einschließlich der Datenübertragungswege doppelsträngig angelegt worden. Die entsprechen-den Meßgeräte im Kernkraftwerk und in der Meßnetzzentrale in der Landesanstalt für Umweltschutz in Karlsruhe sind notstromversorgt. Auch die Immissionsmeßstellen sind zusätzlich mit Batterien ausgerüstet. Bei einem Ausfall des Systems wird sofort Alarm ausgelöst. Zum Überbrücken von Ausfällen beispielsweise bei der Datenübertragung werden

Alle Teile des Kernreaktor-Fern-

kraftwerken und in den Immissionsmeßstellen zusätzlich 72 Stunden lang zwischengespeichert.

Die Terminals und Datenausgabegeräte der Aufsichtsbehörde sind über Wählleitung an das zentrale Rechnersystem bei der Landesanstalt für Umweltschutz, das zur Meßnetzsteuerung und Meßdatenverarbeitung dient, angeschlossen. Darüber hinaus hält die Aufsichtsbehörde bei den zuständigen Regierungspräsidien jeweils Terminals und Datenausgabegerate bereit, die im Bedarfsfall ebenfalls über Wählleitung sofort an das zentrale Rechnersystem angeschlossen werden können.

Die Meßdaten werden im Kernkraftwerk alle fünf Sekunden erfaßt und, über zehn Minuten gemittelt, über das Datex-Netz der Deutschen Bundespost zur Netzzentrale übertragen. Die Werte an den Immissionsmeßstellen in der Umgebung der Kernkraftwerke werden stündlich als Mittelwerte zur Meßnetzzentrale

Die Kosten belaufen sich auf neun Millionen Mark

Nach Fertigstellung ist mit einem Investitionsaufwand von rund neun lichen Betriebs- und Personalkosten belaufen sich auf etwa 2,1 Mill. Mark. Die Betreiber der Kernkraftwerke sind zur Übernahme der Investitionsund Betriebskosten verpflichtet.

In die zweite Ausbaustufe des Kernreaktor-Fernüberwachungssystems sollen die bisherigen Betriebserfahrungen einfließen. Der hohe Benutzungsbedarf zum Beispiel bei Betriebsstörungen macht es erforderlich, die Rechnerkapazität zu erhöhen und die Computerprogramme zu ergänzen. Zudem müssen Möglichkeiten zum gleichzeitigen Zugriff auf

## **NOTIZEN**

Deutsche Astronauten

Bonn (rtr) - Vier weitere deutsche Raumfahrer werden ab Oktober 1990 für einen wissenschaftlichen Raumflug zur Verfügung stehen, Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber gestern in Bonn anläßlich der Beendigung der Astronauten-Ausschreibung erklärte. Von insgesamt 1746 Bewerbern haben 728 die erhobenen Kriterien erfüllt. Darunter sind 585 männliche (80 Prozent) und 143 weibliche Bewerber (20 Prozent). Die Auswahl der Astronauten soll im Frühjahr 1987 vorgenommen werden.

#### Eduard-Rhein-Preis

Duisburg (dpa) - Für ein neues Verfahren, mit dem fünfmal mehr Tonsignale auf Compact-Discs und digitalen Tonbandaufzeichnungen untergebracht werden können, sind



die Diplomingenieure Detlev Krahe und Klaus Beckmann mit dem Eduard-Rhein-Preis der gleichnamigen Stiftung ausgezeichnet worden. Die beiden Preisträger, die an der Universität Duisburg arbeiten, teilen sich die mit 20 000 Mark dotierte

#### Parabene kennzeichnen

Berlin (DW.) - Paraben-haltige Arzneimittel sollen demnächst auf Veranlassung des Bundesgesundheitsamtes (BGA) in Berlin auf der Verpackung, der äußeren Umhüllung und der Packungsbeilage für den Patienten gekennzeichnet sein. Parabene (Alkyl-4-hydroxybenzoate) sind Stoffe, die in einigen tausend Fertig-Arzneimitteln zur Konservierung beigefügt werden. In seltenen Fällen haben diese bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen hervorgerufen.

# Wie Eindringlinge abgewehrt werden

Der Robert-Koch-Preis geht an japanischen Biologen für Forschungen über Antikörper

Von LUDWIG KÜRTEN

diesjährige Robert-Koch-Preis ist gestern in Bonn dem japanischen Immunforscher Professor Susumu Tonegawa verliehen worden. Gleichzeitig wurde Professor Ernst Ruska (Berlin) mit der Robert-Koch-Medaille geehrt. Tonegawa erhielt den mit 80 000 Mark dotierten Preis für seine Forschungen über die genetischen Grundlagen der Antikörper-Bildung. Ruska wurde für die Erfindung des Elektronenmikroskops ausgezeichnet, eine bereits über 50 Jahre zurückliegende Entdeckung, für die er in diesem Jahr auch mit dem Nobelpreis für Physik geenrt wurde. Die Auszeichnungen werden von der Robert-Koch-Stiftung für grundlegende Arbeiten auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten und anderer Volkskrankheiten

Tonegawa war maßgeblich daran beteiligt, eine der ungewöhnlichsten Eigenschaften des Immunsystems aufzuklären. Zur Abwehr körperfremder Giftstoffe und Krankheitserreger (Antigene) bildet der Organismus mit Hilfe der sogenannten B-Lymphozyten die Antikörper (AK). Diese Eiweißstoffe können die Eindringlinge erkennen und sorgen für ihre Vernichtung. Lange Zeit war unbekannt, wie der Körper es bewerkstelligt, gegen jeden möglichen Fremdkörper spezi-

fische Antikörper bilden zu können. Nachdem man die Gene isoliert hatte, die für die Bildung der Antikörper zuständig sind, stellte man fest, daß ihre Zahl erheblich kleiner ist als die Zahl möglicher Antigene. In den 70er Jahren

fand dann der Göttinger Immunologe Hilsch-Norbert mann, daß die Antikörper aus mehreren Untereinheiten bestehen. Dabei gibt es zum einen Bestandteile, die in allen AK übereinstim-

die variabel und spezifisch für den jeweiligen AK sind (V-Ketten). Doch auch die Anzahl der V-Ketten-Gene reichte nicht aus, um die Variabilität der AK endgültig zu erklären.

Tonegawe stellte dann schließlich fest, daß die Vielfalt durch ständige Neuoranung und Kombination eines verhältnismäßig kleinen Gen-Repertoires zustande kommt. Er entdeckte damit zum ersten Mal, daß das Molekül, in dem die genetische Information gespeichert ist - die Desoxiribonukleinsäure (DNA) - kein fest sortiertes "Archiv", sondern sehr flexi-Tonegawa fand heraus, daß die Ge-

ne für die C- und die V-Ketten im embryonalen Entwicklungszustand des Organismus auf der DNA weit voneinander entfernt liegen. Bei erwachsenen Organismen sind sie jedoch eng zusammengerückt. Es kommt während der Entwicklung also zu einer Neuordnung (Rekombination), an der sogenannte Verbindungssegmente beteiligt sind. Diese J-(joint-)Segmente werden später bei der endgültigen Herstellung der Antikörper eliminiert.

Zusätzlich entdeckte Tonegawa ein weiteres Segment (D-Segment), das Kombinationsmöglichkeiten schafft. Darüber hinaus fand er eine Reihe von Mechanismen, die die Zahl

men (C-Ketten), zum anderen Teile. möglicher Verbindungen erhöhen. Zum Beispiel arbeitet die Maschinerie bei der Verknupfung der Segmente so ungenzu, daß unterschiedliche AK für ein Antigen entstehen. Schließlich liegt auch die Mutationsrate in diesem Abschnitt des Erbgutes wesentlich höher als in anderen Bereichen. Dadurch entstehen immer wieder neue AE-Formen.

In den letzten Jahren wandte sich Tonegawa vor allem den T-Lymphoorten zu. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Viren. Er arbeitete vor allem über die Bindungsstellen, mit denen die T-Zeilen Kontakt zu anderen Zellen aufnehmen, sowie über die genetischen Grundlagen dieser Wechselwirkungen. Dabei entdeckte er ein Gen. das wichtig für die Reifung der Lymphozyten in der Entwicklungsphase des Organismus ist.

Professor Ernst Ruska gelang schon vor über 50 Jahren mit der Entwicklung des Elektronenmikroskops eine der wichtigsten wissenschaftlichen Entdeckningen dieses Jahrhundents. Er fand noch als Student heraus, das Elektronenstrahlen nut Hilfe von Magneten gebündelt und deshalb - wie die Lichtstrahlen in einem herkömmlichen Mikroskop zur Abbildung von Objekten benutzt werden können. Wegen der wesentlich kleineren Wellenlänge der Elektronenstrahlen

> konnte aber die maximale Vergrößerung erheblich verbessert werden. Mit dem Elektronenmi kroskop wurden die Grenzen des Sichtbaren im Verhältnis zum Lichtmikroskop um etwa das Hundertfache erweitert. Damit wurde es möglich, winzige Strukturen in biologischen Objekten dem menschlichen Auge zugänglich zu machen. Auch die Untersuchung von Krankheitserregern war damit erleichtert.



Susumu Tonegawa, der Träger des Robert-Koch-Preises, und Ernst Ruska, der mit der Koch-Medaille geehrt wurde FOTOS: SIMON/MEYER

## die Meßwerte bereits in den Kernden Rechner noch verbessert werden Eine Impfung schützt vor Leberkrebs

Des zweite wesentliche For-

Wissenschaftler diskutieren über die Behandlung von Stoffwechsel-Erkrankungen

Von LOTTE LUDWIG

n den letzten Jahren wurden bei der Erforschung der Leberer-krankungen zwei grundlegende Resultate erzielt, die die Wissenschaftler zum Umdenken gezwungen haben. Erstens konnten neue Ergebnisse über die Steuerungsmechanismen des Leberstoffwechsels gewonnen werden und zweitens wurde bewiesen, daß ein kausaler Zusammenhang zwischen der Hepatitis B und dem primären Leberzellkrebs besteht. Dies berichtete jetzt Professor Hans Popper aus New York bei der diesjährigen Leber-Woche in Basel, bei der rund 2500 Hepatologen aus 70 Ländern zusammentrafen.

Die Leber ist das Zentrum aller Stoffwechselfunktionen im Organismus. Bei Bedarf stellt sie Zucker (Glukose) bereit und entfernt ihn, wenn ein Überangebot vorliegt, wie-TELES MANTENERS OF THE STATE OF der aus dem Blut. In der Leber werden Eiweißkörper ab- und aufgebaut und die Grundsubstanzen für alle Membranen, die die Zelle untergliedern, hergestellt. Außerdem werden Cholesterin und Gallensäuren gebildet und zahlreiche Stoffe entgiftet. Auch der Hormonhaushalt wird von der Leber beeinflußt, indem sie Botenstoffe mit Signalwirkung aussendet. Market Ma

Es wird immer deutlicher, daß die bisherigen Vorstellungen von der Funktion der Leber revidiert werden müssen. Eine Lebererkrankung sei keine "Ein-Schritt-Erkrankung", die mit einer "Ein-Schritt-Therapie" behandelt werden könnte, sie bestehe vielmehr aus einem Netzwerk von ineinandergreifenden Vorgängen. Zu den neu entdeckten Steuerungsfaktoren, die dabei eine Rolle spielen, ge-hören die Cytokinine, die Interleukine, der Hepatozyten (Leberzellen) sti- muß mit der Ausbildung einer Zir-Reihe weiterer Wachstumsfaktoren.

schungsergebnis der letzten Jahre ist die Bestätigung der Vermutung, daß primäre Leberzellkarzinom durch Viren ausgelöst wird. Sowohl der Erreger der Hepatitis B, als auch das bis jetzt nicht identifizierte Virus, dem man den Namen Nicht-A-Nicht-B gegeben hat, können Leberkrebs hervorrufen. In den USA und im Max-Planck Institut für Biochemie in München hat man das Virus-Gen gefunden, das in der Leberzelle die Entartung verursacht, und es isoliert. Da ein wirkungsvoller Impfstoff gegen Hepatitis B zur Verfügung steht, ist es erstmals möglich, Prävention gegen

eine Krebserkrankung zu betreiben.

Bei einer chronischen Infektion mit dem Hepetitis B Virus kann es in etwa 24 Prozent der Fälle auch zu einer Leberzirrhose kommen. Bei 60 Prozent aller Zirrhotiker ist hingegen der übermäßige Alkoholkonsum die Ursache. Die toxische Wirkung des Hepatitis-Virus und der Abbauprodukte des Alkohols führen zu einer Vermehrung des Bindegewebes und zum Untergang von Leberzellen. Es entwickelt sich ein Teufelskreis: Durch die Reduktion der Leberzellen fallt das Stützgewebe zusammen, dadurch wird die Leberfunktion eingeschränkt und die Blutversorgung gestört, so daß wertere Zellen absterben. Da auch schwerwiegende Komplikationen an der Niere, der Speiseröhre, im Blutkreislauf und im Gehirn auftreten, stellt die Zirrhose eine häufige Todesursache dar.

Wo liegt die Grenze des täglichen Alkoholkonsums für die alkoholinduzierte Lebetzirrhose? Für Männer beträgt sie 60 g reinen Alkohols pro Tag und für Frauen etwa 20 g täglich. Werden größere Mengen konsumiert, mulierende Faktor (HSF) und eine shose gerechnet werden. Die Leberschäden, die dann entstehen, sind ir-

reversibel und keiner kausalen Behandlung mehr zugänglich. Da die Gefahr besteht, daß die Patienten wieder anfangen zu trinken, wird auch von einer Lebertransplantation als letzter Möglichkeit einer Behandlung abgeraten, wie mehrfach in Basel betont wurde. Für eine Lebertransplantation kommen vor allem Patienten in Frage, die an einer nicht-alkoholischen Leberzirrhose leiden, oder Kinder mit angeborenen Leberfunktionsstörungen, etwa einem Verschluß der Gallenwege. Professor Rudolf Pichlmayr (Hannover) hat schon bei zahlreichen Patienten gute Erfolge mit der Lebertransplan-

Ein weiteres Thema war die Behandlung von Gallensteinen. Millionen Menschen haben Gallensteine, aber nur etwa 20 Prozent davon machen sich durch Beschwerden bemerkbar. Die meisten Gallensteine bleiben "stumm". Vor allem ältere Menschen sind davon betroffen Frauen wesentlich häufiger als Männer. Es handelt sich überwiegend um Cholesterinsteine, die durch eine Übersättigung des in der Leber gebildeten Gallensaftes mit Cholesterin

Wenn mehr Cholesterin vorhanden ist, als von den Gallensäuren in Lösung gehalten werden kann, lagert es sich in Form von Kristallen oder Steinen in der Gallenblase ab. Durch die Gabe von zusätzlicher Gallensäure über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten, wird das Cholesterin aus den Steinen herausgelöst, und sie zerfallen. Als weitere Behandlungsmethode bietet sich die extrakorporale Stoßwellenlithotrypsie - eine Zertrümmerung von Steinen durch fokussierte Schallwellen - an, die in München bisher an 47 Patienten erfolgreich vorgenommem wurde.

# Ihr Aufschwung mit Bundesschatzbriefen.

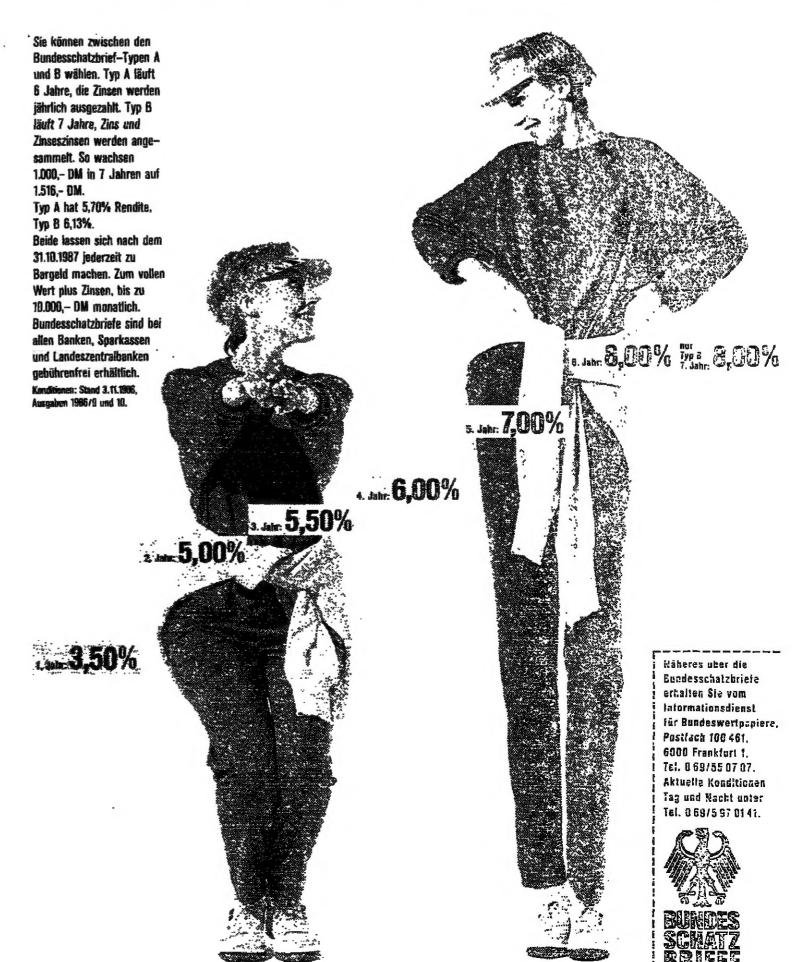

## Die ersten Kollegs für Graduierte

DW. Bonn Zum 1. Januar 1987 richtet Baden-Württemberg drei Graduiertenkollegs ale Modeliversuche ein, und zwar an der Universität Freiburg für Polymerwissenschaften, an der Universität Konstanz für Biochemische Pharmakologie und an der Universität Tübingen für Neurowissenschaften. Zielgruppen sind Doktoranden zunächst dieser Fachrichtungen. Sie sollen durch die Neuerung in umfassendere Forschungsvorhaben einge-ounden werden. Zugleich erhofft man sich eine gezieltere Förderung und damit eine Verkürzung der Stu-dienzeiten. In Baden-Württemberg ist der durchschnittliche Promovend bei Absobit if 31.4 Jahre alt.

Die Anzegung geht auf den Wissenschaftsrat zurück. Ob sich die Hoffnungen, die mit den Graduiertenkollegs verbunden werden, erfüllen. wird sich frühestens in drei Jahren zeigen. Auch Nordrhein-Westfalen plant soiche Einrichtungen, ohne alierdings schon Einzelheiten mitteilen zu können. Die Stiftung Volkswagenwerk hat beschlossen, für die Gründung von Graduiertenkollegs bis zu sachs Millionen Mark zur Verfügung 20 stellen. Schwerpunkte sollen hier Geistes- und Sozialwissenschaften sein. In der Bundesrepublik kann man in über 300 Studiengängen mit dem Doktorexamen abschließen.

#### **Enlassing verbessert**

Sieht man von Biologie ab, so sind jetzt die Lehramts-Studiengänge last ohne Zulassungsbeschränkungen. Insgesamt weist der örtliche Numerus elausus an einzelnen Universitäten generell eine stark rückläufige Tendenz auf. Von größerer, zum Teil sehr großer Bedeutung ist er noch in den Fächern Kunstgeschichte, Theaterwissenschaft. Völkerkunde, Geologie sowie Gartenbau/Landschaftspianung. Kaum Rückgänge gibt es jedoch bei den Zulassungsbeschränkungen an Fachhochschulen, mit Ausnahme von Bauingenleurwesen.

#### Doktor für Informatiker DW. Koblenz

Die Abteilung Koblent der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule Rheinland-Pfalz hat für das Fach informatik das Promotionsrecht erhalten. Eine entsprechende Ordnung ist soeben in Kraft gesetzt worden. Zum Promotionsstudiengang werden neben Diplom-Informatikern auch Absolventen anderer ingenieur- und naturaissenschaftlicher Disziplinen tugelassen (Bedingungen: minde-sters acht Semester, Diplom oder gleichwertige Prüfung).

#### Deutsche in Österreich

DW. Wien Das Studium deutscher Hochschüler in Österreich wird problemloser. Wer in der Bundesrepublik ein Diolom erworben hat, kann nun ohne Formalitäten im Gastland zur Promotion zugelassen werden, wenn ihm von der deutschen Universität bescheinigt wird, daß er in der Heimat die Voraussetzungen dafür erfüllt. Das ist insbesondere für Juristen mit juristischem Staatsexamen interessant. Auch Studienzeiten und Prüfungen von Fachhochschülern werden jetzt in dem Umfang akzeptiert, in dem es seitens deutscher Universitaten geschieht. Das ist für Überwechsler wichtig.

#### Museums-Pādagogik

DW. Freiburg Voraussichtlich sehen 1987 bietet die Pädagogische Hochschule Freiburg ein viersemestriges Erweiterungsstudium "Museumspädagogik" an. Eine solche Wöglichkeit besteht bereits an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Damit steigen nicht nur die Chancen der Absolventan, an einer Schule unterzukommen. Es eröffnen sich auch berufliche Möglichkeiten an Volkshochschulen und in Vereinen.

#### Lehrer nach USA

DW. Mainz In den USA herrscht an den High Schools zunehmender Mangel an Fachlehrern, vor allem in Mathematik und in den Naturwissenschaften. Gegenwärtig stehen knapp 30 deutsche Pädagogen in den Staaten unter Vertrag. Die Bewerber müssen sich einem Auswahlinterview unterziehen. Im aligemeinen werden erstes und zweites Examen für das gymnasiale Lehremt vorausgesetzt, und zwar in einem der folgenden Fächer: Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Französisch. Spanisch und/oder La-

Meist werden die Stellen zunächst für ein Jahr angeboten. Bei Bewährung kann die Laufzeit auf bis zu drei Janre verlängert werden, wie die rneinland-ofalzische Kultus-Staatssekretärin Elisabeth Eickal mitteilte. Prognosen über die Zahl der 1987 zur Verfügung stehenden Stellen seien The Zeit noch nicht möglich. Auskünfte erteilen die Kultusministerkonferenz (KMK). Nassestraße 8, 5300 Bonn 1. oder die Landesministerien.

Samstags: Die Serviceseiten Berufs-WELT. Die Hochschul-WELT erscheint jeden Dienstag in Zusammenarbeit mit dem RCDS.

Erweiterung des wissenschaftlichen Horizonts, : Landeskunde und bessere Sprachkenntnisse Trümpfe im späteren Berufsleben: Für Studenten führen viele Wege zu den europäischen Nachbarn und nach Übersee.

# So läßt sich das Studium im Ausland finanzieren

Von STEFAN SCHMIDT

Viel ist von der Auslandsverdrossenheit deutscher Studenten die Rede. Unterdessen finden diejenigen. die trotzdem die wertvolle Erfahrung eines Studiums in einem fremden Land machen wollen, ein Angebot von Förderungsmöglichkeiten vor, das gelegentlich die Wahl zur Qual werden läßt, sofern man nicht die sozusagen landläufigen Pfade einzuschlagen gedenkt.

Wichtigster Stipendiengeber ist nehen den Begabtenwerken (vgl. Hoch-schul-WELT v. 28. 10.) der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD, Kennedyallee 50, 5300 Bonn 2). Im allgemeinen sind hier Bewerbungen ab dem 3. Semester bzw. nach den erforderlichen Zwischenund Vorprüfungen möglich. Gute Sprachkenntnisse gehören insbesondere bei Stipendien im englischen, französischen, italienischen oder spanischen Raum zu den Voraussetzungen, während in den übrigen Fällen Grundkenntnisse genügen oder auch nur erwartet wird. daß Fehlendes nachgeholt wird.

Die Unterlagen sind gewöhnlich in den Auslandsämtern der Hochschulen erhältlich. Meistens wird "nach Papierlage\* über die Antrage entschieden, doch erfordern einige Programme auch Vorstellungsgespräche und spezielle Sprachtests. Die Leistungen umfassen Reise- und Lebenshaltungskosten sowie Studiengebühren.

Im wesentlichen konzentriert sich der DAAD auf Europa und Nordamerika. Ausnahmen sind Fernost-Jahresstipendien für Studenten ostasiatischer Sprachen, ferner Programme in

Lich an der Universität Dortmund

mein Lehramtsstudium für die Se-

kundarstufe I mit den Fächern

"Sport und Textilgestaltung". Für

diese beiden Fächer bestanden zu

diesem Zeitpunkt noch gute Einstel-

lungschancen. Im September 1981

beendete ich das Studium an der

Universität Dortmund mit dem

Inzwischen hatten sich die Mög-

lichkeiten, als Lehrer unterzukom-

men, drastisch verschlechtert. Auch

wurde der Beginn des Referendari-

ats nun nicht mehr zweimal, sondern

nur noch einmal jährlich angeboten.

Dies bedeutete, daß ich zunächst

einmal fast ein Jahr hätte warten

müssen mit düsteren Aussichten

auf eine Anstellung nach dem zwei-

jährigen Referendariat. Ich verzich-

tete auf diesen Weg in eine höchst

unsichere berufliche Zukunft, such-

in der Zeitschrift "Sportunterricht"

über den neuen Aufbaustudiengang

"Sportrecht und Sportverwaltung"

an der Universität Bayreuth für

Sportlehrer mit mindestens dem

ersten Staatsexamen. Es sollten da-

Dabei stieß ich auf einen Bericht

ersten Staatsexamen.

te nach Alternativen.



arabischen Ländern (hauptsächlich für Fachstudenten) und ein Theolo-

giestipendium in Jerusalem. Anglisten und Amerikanisten sowie überhaupt Geistes- und Sozialwissenschaftler, die ihre sprach- und landeskundlichen Kenntnisse verbessern wollen, können sich für die USA und Kanada um Studienaufenthalte bemühen. Auch für Sonderpädago-

kurse in London oder Den Haag. Bei guten Französischkenntnissen be-steht indes die Möglichkeit, in Genf te junge Wissenschaftler, vor allem oder Lausanne deutsches Recht zu

Anglisten können sich, gewöhnlich im 2. oder 3. Semester, für Großbritannien und Irland (Bewerbungsschluß 1. Dezember für Wintersemester 1987/82), Romanisten im 3, bis 5.

#### Die beliebtesten Ziele deutscher Hochschüler

Die jüngsten kompletten Zahlen stammen von 1983. Danach ist der Spitzenreiter Österreich (17,6 Prozent), gefolgt von Frankreich (15,6), USA (14,6), Schweiz (12.8), Großbritannien (8.9) und Italien (7,1). 1984 studierten 22 500 Bundesbürger im Ausland, in absoluten Zahlen doppelt so viele wie 1976. Dieses Bild trügt jedoch: Die Quote der Auslandswilligen liegt unverändert bei 26 auf 1 000 Studierenden. Bei den Fächern zeigen sich starke Verwerfungen. In Frankreich dominieren die Philologen (72 Prozent), weit abgeschlagen liegen Wirtschaftswissenschaftler (10) und Naturwissenschaftler/Mathematiker (7) zurück. Ähnliche Verhältnisse ergeben sich für Großbritannien. Auffällige Abweichungen weist Italien auf: nur elf Prozent Philologen, hingegen 70 Prozent Humanmediziner. Hier handelt es sich um Numerus clausus-Flüchtlinge, deren Zeugnisse für eine solortige Zulassung in der Bundesrepublik nicht gereicht hatten. Sie wollen nun die Wartezeit überbrücken, in der Hoffnung, daß ihnen später wollen nun die Wartezeit überbrücken, in der Frank wird. Übrigens geht möglichst viel von der Studienzeit in Italien anerkannt wird. Übrigens geht P. F. R. etwa jeder vierte ins Ausland mit einem Stipendium.

Die Lehrerin, die Showstars und die Spitzensportler

gen gibt es ein Programm in den USA. Die Bewerber (2. bis 6. Semester) müssen, wie bei allen Nordamerika-Programmen, den Sprachtest Test of English as a Foreign Language" ablegen. Der DAAD rät nordamerika-interessierten Studenten, sich in Zukunft verstärkt für Kanada zu bewerben, da dort neuerdings mehr Plätze zur Verfügung stehen.

Juristen erhalten vor dem 1. Staatsexamen im allgemeinen keine Auslandsstipendien, es sei denn für Sprachkurse oder dreiwöchige Fach-

ruflichen Einstieg in die Sportver-

waltung, in Vereine und Verbände

sowie in Sportartikelindustrie und

faßte Zivilrecht, Handels- und Wirt-

schaftsrecht, Arbeits- und Sozial-

recht, Offentliches Recht und Straf-

recht; Betriebswirtschaftslehre, Or-

ganisation, Personalführung und

Personaleinsatz, Rechnungswesen,

Öffentlichkeitsarbeit und Marke-

ting; Organisations-

und Aufgabenstruk-

tur des Sports in der

Bundesrepublik

Deutschland, Frei-

zeitsport und Reha-

bilitation. Außer-

dem bestand die

Pflicht, jeweils ein

einmonatiges Prak-

tikum in der Sport-

verwaltung und in

der Sportartikelin-

dustrie während der

Semesterferien zu

Da bereits durch

mein Erststudium

absolvieren.

Dieser Aufbaustudiengang um-

Sporttouristik geschaffen werden.

Semester für Frankreich bewerben. Gefördert werden außerdem Sommersprachkurse an europäischen Hochschulen taußer Englisch und Französisch). Diese Teilstipendien für drei- bis vierwöchige Veranstaltungen können an Studierende aller Fachrichtungen ab dem 3. Semester vergeben werden. Bewerbungsschluß ist jeweils der 15. Januar für den Sommer 1987.

Spezielle Programme gibt es für Graduierte und Promovierte in der Regel für ein Studienjahr; sie sind

strie geweckt worden war, erblickte

ich hier eine reelle Chance, beruilich

weiterzukommen. Ich schrieb mich

mit 13 weiteren Studenten in Bay-

reuth ein. Die beiden Praktika absol-

vierte ich beim Bundesinstitut für

Sportwissenschaften in Köln und

bei einer großen Sportartikelfirma.

Im September 1982 bestand ich

te junge Wissenschaftler, vor allem auf den Gebieten Medizin, Biologie, Jura, Verwaltungs- und Wirtschaftswissenschaften, können ebenfalls gefördert werden. Absolventen der natur-, rechts-, wirtschafts- und ingenieurwissenschaftlichen winkt ein zweijähriges Japan-Stipen-

The British Council (Hahnenstraße 6, 5000 Köln 1) vermittelt Stipendien für ein volles akademisches Jahr an britischen Hochschulen. Die Carl-Duisberg-Gesellschaft e.V., ASA-Programm (Lützowufer 8-9, 1000 Berlin 30), fördert Auslandsaufenthalte entwicklungspolitisch interessierter Studenten, und die Fulbright Kommission (Theaterplatz 1 a. Postfach 200208, 5300 Bonn 2) vergibt USA-Plätze ab dem 4. Semester.

Nicht nur für angehende Lehrer interessant: Der Pädagogische Austauschdienst bei der Kultusministerkonferenz (Nassestraße 8, Postfach 2240, 5300 Bonn 1) läßt sich den Austausch von Fremdsprachen-Assistenten an Schulen in mehreren westeuropäischen Ländern sowie in Nordamerika, Australien und Neuseeland angelegen sein. Hierfür können sich vor allem - aber nicht nur - Studenten der Neueren Sprachen ab dem 4.

Übrigens enthält auch das BAföG mittlerweile eine Auslandskomponente. Während hier im Inland auf Darlehensbasis gefördert wird, bekommt der Student, den es nach draußen zieht, wegen der zusätzlichen Kosten nicht rückzahlbare Zu-

# PRAKTIKANTEN @ BÖRSE

Für eine Reihe von Studiengängen sind Praktika erforderlich, in anderen wünschenswert und nützlich. Der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS) bietet in der Hochschul-WELT wöchentlich solche Stellen für einzelne Tätigkeitsbereiche an. Während der Semesterferien besteht in be-grenztem Umfang eine kostengünstige Unterbringungsmöglichkeit in Stu-dentenheimen. Angebote und Nachtragen bitte ausschließlich an den RCDS, Siegburger Str. 49, 5300 Bonn 3, Tel. 02 28 / 46 00 55.

## Naturwissenschaften

| HeL<br>Nr. | Einsotzert             | Branche                   | Exactz-Schwarpenkt   | Besch.<br>Dover |
|------------|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| 1          | Boden-Baden            | Umweltschutz              |                      | min 6 M         |
| 2          | Düsseldori             | Datensysteme              | Programmierung       | n.V.            |
| 3          | Düsseldorf             | Pflanzenschutzmittel      | Feldversuchsteldem   | - 6 M.          |
| 4          | Estinger               | Mineralal                 | Boutenschutz         | 1-6M            |
| 5          | Feldkirchen            | Chemikalieng:p&handel     | allg. Arbeiten       | . 6 M           |
| 5          | Garching/München       |                           | Experiment, Bereiche | 4-6W            |
|            |                        | Zecientindustrie          | Produktion/Instandh. | max & W         |
| 7          | Gallheim               | Broversi                  | Herstellung          | n.V.            |
| 8          | Homberg                | Atomindustrie             | Strahlenschutz/Daten | n.V.            |
| 9<br>18    | Kahl/Main<br>Karlsruhe | Analytisches Labor        | alig. Arbeiten       | 6 M.            |
| 11         | Konstanz               | Chemische Fabrik          | n.V.                 | n.V.            |
| 12         | Lompheim               | Kunststoffe               | Konstruktion         | 18-26 W         |
| 13         | München                | EDV                       | n.V.                 | 20 W.           |
| 14         | Neustadt               | Pharmabetrieb             | Produktion/Technik   | 2 -6 M.         |
| 15         | Oberkirch              | Kunststoffe               | Anwendungstechniken  |                 |
| 16         | Schondorf              | Feinmechanik              | Prakt. Mitarbeit     | n.V.            |
| 17         | Schwolbach             | Maskenartikel             | .Marketing/Verkouf   | 2 M.            |
| 18         | Stuttgart              | Meßtechnik                | Elektronik           | n.V.            |
| 19         | Stuttgart              | EDV-Abteilung             | Softwareentwick.     | 3-6M            |
| 20         | Stuttgart              | Plastik                   | allg. Arbeiten       | n.V.            |
| 21         | Bottrop                | Pharmazie                 | n.V.                 | n.V.            |
| 22         | Halle                  | Lebensmittel              | Nohrungsmittel       | 6 W.→ M         |
|            | Konstanz               | Pharma                    | allg. Arbeiten       | n.V.            |
|            | Lichtenfels            | Apotheke                  | Rezeptur, Defektur   | 1 – 2 M         |
|            | Ludwigshafen           | Phermo                    | n.V.                 | n.V.            |
|            | Neustadt               | Phomazie                  | allg. Arbeiten       | 6-12 M.         |
|            | Fellbach               | Boumschule                | Saisonbed, Facharb.  | 6 M./1 3.       |
|            | Köln                   | Milchindustrie            | Milchbe- uverarb.    | n.V.            |
| 29         | Hanau                  | Reitgemeinschaft          | ollg. Arbeiten       |                 |
| 30         | Friedberg              | Landwirtschaft            | prakt. Arbeiten      | 6-12 M          |
| 31         | Rheinbach/Nieder.      | Landwirtschaft            | Ackerbau m. Schwein. | 13.             |
| 32         | Danndorf               | Landmasch., Gemüse, Forst | alig. Arbeiten       | n.V.<br>Aug/Okt |
|            | Cremingen              | Landwirtschaft            | Außeneinsotz         |                 |
| 34         | Hoarstorf              | Landwirtschaft u. Berat.  | landw. Betriebsführ. | 11.             |
| 35         | Ronnenberg             | Gemüsebau                 | Pficozenzucht        | 6-12 M.         |
|            | Düsseldori             | Pflanzenschutz            | Planzen - Bauliches  | 6 M             |
|            | Braunschweig           | Londwirtschaft            | Boutechnik, -physik  | 1 - 2 M.        |
|            | Bremen                 | Imp-Exp. Getreide         | En-Verkaut/Finanzen  | 4-6W.           |
|            | Wankendorf             | Landwirtschaft            | alig. Arbeiten       | 13.             |
| 40         | Bassenheim             | Landwirtschaft            | alig. Arbeiten       | 1 M.            |
|            | Baesweiler             | Boumschulen               | allg. Arbeiten       | n.V             |
|            | Vogtareuth             | Medizin                   | Orthopädie           | 4 W.            |
| 43         | Köln                   | med. Kosmetik             | Dematologie          | min 1 ).        |
|            |                        | er nächsten Wocke:        | Into-modific         |                 |

## STUDIENPLATZ • TAUSCH

Die Anfragen und Antworten für die Tausch-Börse nimmt ausschließlich der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS), Siegburger Str. 49, 5380 Bonn 3, Telefon: 02 28 / 46 49 33, entgegen. Bei den Antworten sollen nur das Studienfach, das Semester und die laufende Nummer der Offerte angegeben werden. In der Tabelle ist jeweils an erster Stelle der bisherige, an zweiter Stelle der gewünschte Studienort des Anbieters genannt. Die Tauschaktion bei Eruschaktion des Sommersemeter 1987. Die Semester-Angabe in der Tabelle bezieht sich dagegen auf das Wintersemester 1986/1987.

Zahnmedizin

# das Examen mit der Note 1,6 und erhielt aufgrund dieses Ergebnisses schon im Oktober eine Assistenten-



Keine Chance, nach der Ausbildung zur Sportlehrerin an einer Schule unterzukommen: Elke Bosselmann resignierte nicht, sondern suchte Alternativen. Heute hat die verhinderte Pädagogin im

gann ich. Bewerbungsschreiben an verschiedene Firmen und Sportverbände zu schicken. Mit Erfolg. Ich wurde umgehend zu einem Vorstellungsgespräch bei einem Sportartikelhersteller eingeladen. Im Januar schon konnte ich zu-

nächst als Assistentin für internationale Public Relations beginnen. Inzwischen bin ich in diesem Sachgebiet als Referentin tätig. Meine Tätigkeit umfaßt insbesondere die Vorbereitung von internationalen Pressekonferenzen. internationalen Sportsymposien. Produktseminaren, die Betreuung von Journalisten und die Versorgung der Medien mit aktuellen Informationen bei großen Sportveranstaltungen. Darüber hinaus muß ich Kontakte zu verschiedenen Ländervertretungen der Firmengruppe unterhalten.

Diese interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit, bei der ich ebenso prominenten Sportlern wie Showstars begegne, hat mich bis heute noch kein einziges Mal bereuen lassen, daß ich meinen ursprünglichen Berufswunsch "Lehrerin" nicht verwirklichen konnte.

ELKE BOSSELMANN

# Wo sich Universitäten um Studenten reißen werden: Letzter Teil der Hochschul-WELT-Serie

# In München und Heidelberg das Herz verloren

Von JÜRGEN BÖCKLING

W ie sehr die Gesamtnachfrage von der Breite des Fächerangebots abhängt, machte ein anderer Untersuchungsabschnitt deutlich, den die Forschergruppe in Gießen schon 1980 durchgeführt hatte. Danach verfügen die Universitäten Hamburg. München, Bonn, Berlin, Göttingen und Münster über das breiteste Fächerspektrum und offerieren jeweils mehr als die Hälfte aller bundesweit vorhandenen Studiengänge. Einen wesentlichen Teil ihrer Anziehungskraft haben sie ihrer breiten Fächerpalette - mitsamt der dadurch entstehenden vielfältigen Wahl- und Kombinationsmöglichkeiten - zu verdan-

Es ist nicht überraschend, daß die entsprechend der Gesamtnachfrage vorgenommenen Plazierungen teilweise anders aussehen als bei fachspezifischer Betrachtungsweise, wo die Vorlieben von Fach zu Fach deutlicher werden, statistisch sogar manchmal "gegen den Strich" verlaufen: So sind bei den Neugründungen die sogenannten "Orchideenfacher" überdurchschnittlich angesehen. Ingenieurwissenschaftliche Studien Datenerhebungen und Berechnungswerden dort angestrebt, wo sie in möglichst großer Breite vertreten sind - an den Technischen Hochschu-

Die Ausnahmen bestätigen aber auch aus dieser Sicht die Regel, wonach die alten Universitäten, die das breiteste Fächerangebot bereithalten, insgesamt die begehrtesten sind. Das attraktivste "fachspezifische

Nachfrageprofil" ergab sich für die Universität München, die allein in 18 Fachgebieten den ersten, in weiteren zehn Fachgebieten den zweiten oder dritten Rang einnimmt. "Sehr gute Nachfrageprofile" bekamen danach Hamburg, Münster, Köln, Tübingen, Göttingen, Freiburg, Erlangen und Berlin, Schlußlichter dieser Tabelle sind wieder bestimmte Neugründungen: Kaiserslautern, Trier, Bayreuth, Bamberg, Passau und Konstanz, Diese Universitäten, folgert die Studie vorsichtig, werden bei einer verstärkten Abnahme der Studienanfängerzahlen in den neunziger Jahren "möglicherweise Probleme bekommen". Interessant, daß gegen Ende der

Untersuchung mit ihren vielfältigen

verfahren, Korrelationen und Analysen immerhin noch 46 Prozent "Restfaktoren" übrigbleiben, die offenbar statistisch nicht zu fassen" sind: Das Fächerangebot, die Nähe zum Heimatort, die emotionale Ortsbezogenheit, die Finanzierbarkeit des Studiums und die Hochschulgröße mit ihrem "Nachzieh-Effekt" liefern wohl wesentliche Indizien, nicht jedoch eine abschließende Erklärung für die unterschiedliche Attraktivität der

Wer ist Marktführer in den Wirtschaftswissenschaften an bundesdeutschen Universitaten? Ganz vom liegt Köln. Es folgen: München, Münster, Hamburg. Mannheim und Frankfurt. Im Fach Medizin ist München Spitzenreiter, dahinter plazieren sich Münster, Heidelberg, Tübingen, Freiburg, Hannover, Köln, Bonn und Hamburg, München ist ungekrönter König im deutschen Hochschulland. In 18 Fachem ist es die Nummer eins, in zehn weiteren liegt es auf Rang zwei oder drei

Universitäten auf ihre studentische Klientel.

Also muß es noch andere wesentliche Einflußgrößen geben, die wissenschaftlich weniger exakt zu ermitteln sind: Sie sind eher "atmosphärischer Natur und gründen auf subjektiveren Einschätzungen und Entscheidungen.

Keine vorübergehende Zeiterscheinung und daher auch langfristig wirksam ist die Attraktivität der Städte selbst, die Hochschulen in ihren Mauern beherbergen. Auch aus dieser Perspektive heben sich in den Augen der Forscher aus Gießen neben den beiden Münchener Universitäten vor allem die Universitäten Köln Münster und Aachen durch hohe Positiv-Werte besonders ab.

Göttingen, Heidelberg, Bonn und Berlin gehören - wenngleich nicht an vorderer Stelle - gleichfalls in diese Gruppe von Universitäten, für die eine "positive Rückkoppelung mit der Stadt festgestellt wird: Für studierwillige Abiturienten sind sie nicht zuletzt deshalb so anziehend, weil sie in einer besonders attraktiven Stadt oder Region liegen.

| 5. Semester  |                        |                            | 8 9        | Uni Marburg                   | Uni Würzburg                                           |
|--------------|------------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
|              | YOR                    | nach                       | 7          | Uni Morburg                   | Old Worzburg                                           |
| 1            | <b>RWTH Aaches</b>     | Uni Bonn                   |            |                               | emester                                                |
| 2            |                        | Uni Heidelberg             |            |                               |                                                        |
| 3            |                        | Uni München                |            | YOU                           | pach                                                   |
| 4            |                        | Uni Regensburg             | 1          | FU Berlin                     | RWTH Acchen                                            |
| 5            | million between        | Uni Heidelberg             |            | FU Berlin                     | Uni Erlangen                                           |
| 6            |                        | Uni München                |            | FU Berlin                     | Uni Frankfurt                                          |
| 7            | Atti i delimente       | Uni Saarbrücken            |            | FU Berlin                     | Uni Freiburg                                           |
| 8            |                        | Uni Erlangen               |            | FU Berlin<br>FU Berlin        | Uni Gießen                                             |
| 7            | Uni Köln               | Uni Frankfurt              | á          | PU Berlin                     | Uni Heidelberg                                         |
| 10<br>11     | Uni Köln<br>Uni Köln   | Uni Freiburg<br>Uni Gießen |            | FU Berlin                     | Uni Marburg<br>Uni München                             |
| 12           | Uni Köln               | Uni Heidelberg             | 9          | AU Berlin                     | Uni Regensburg                                         |
| 13           | Uni Köln               | Uni Marburg                | 10         | FU Berlin                     | Uni Tübingen                                           |
| 14           | Uni Köln               | Uni München                | 11         | FU Berlin                     | Uni Ulm                                                |
| 15           | Uni Köln               | Uni Regensburg             | 12         | FU Berlin                     | Uni Würzburg                                           |
| 16           | Uni Köln               | Uni Saarbrücken            | 13         | Uni Göttingen                 | Uni Hambura                                            |
| 17           | Uni Köln               | Uni Tübingen               | 14         | <b>Uni Hamburg</b>            | Uni Heidelberg                                         |
| 18           | Uni Köln               | Uni Ukn                    |            |                               |                                                        |
| 19           | Uni Köln               | Uni Würzburg               |            | Psvc                          | hologie                                                |
| 20           | Uni Münstər            | Uni Bonn                   |            | 1 0                           | emester                                                |
| 21           |                        | Uni Düsseldorf             |            |                               | V 10                                                   |
| 22           | Uni Münster            | Um Freiburg                |            | AOI                           | .áoch                                                  |
| 23           | Uni Münster            | Uni Hamburg                | 1          | Uni Bamberg                   | Uni Erlangen                                           |
|              | Uni Münster            | Uni Köln                   | 3          | Uni Bamberg                   | Uni München                                            |
| 25<br>26     |                        | Uni München<br>Uni Gießen  | 3          | Uni Bielefeld                 | Uni Bonn                                               |
| 27           | Uni Mainz              | Uni Göttingen              | 5          | Uni Bielefekt                 |                                                        |
|              | Uni Mainz<br>Uni Mainz | Uni Marburg                | 6          | Uni Bielefeld<br>TH Darmstodt | Uni Köln<br>Uni Frankfurt                              |
| 10           | Old leichts            | Oll Marbary                | 7          | Uni Freiburg                  | Uni Frankfurt                                          |
| A Commission |                        | 8                          | Uni Gießen | I Ini Boon                    |                                                        |
|              | 4. Sem                 |                            | 9          | Uni Gießen                    | Uni Bochum                                             |
|              | Von                    | sack                       | 10         | Uni Gießen                    | Uni Brownschweig                                       |
| 1            | FU Berlin              | Uni Frankfurt              | 11         | Uni Gießen                    | PJ Berlin                                              |
| 2            |                        | Uni Mainz                  | 12         | Uni Gießen                    | Tri Damestagit                                         |
| 3            |                        | Uni Tübingen               | 13         | Uni Gießen                    | Uni Erlangen                                           |
| 4            | Uni Erlongen           | Uni Fronkfurt              | 14         | Uni Gießen                    | Uni Frankfart :                                        |
|              |                        |                            | 15         | Uni Gießen                    | Uni Freiburg                                           |
|              | 5. Seme                | 15167                      | 16         | Uni Gießen                    | Uni Göttingen -<br>Uni Homburg                         |
|              | YOU                    | nech                       | 18         | Uni Gießen                    | Uni Köln                                               |
| 1            | Uni Köln               | Uni Münster                | 19         | Uni Gießen                    | Uni Kiel                                               |
| 2            |                        | RWTH Aachen                | 20         | Uni Gießen                    | Uni Konstanz                                           |
| 3            |                        | Uni Frankfurt              | 21         | Uni Gießen                    | Uni Marbarg                                            |
| 4            | Uni Moinz              | Uni Hannover               | 22         | Uni Gießen                    | - Uni München                                          |
|              |                        |                            | 23         | Uni Gießen                    | Uni Regensburg                                         |
|              | 6. Some                | ster                       | 24         | Uni Gießen                    | Uni Tübingen                                           |
|              | You                    | anck                       |            | Uni Gießen                    | Uni Würzburg                                           |
| 1            | FU Berlin              | RWTH Auchen                | 26         | Uni Göttingen                 |                                                        |
| 2            | FU Berlin              | Uni Sonn                   | 28         | Uni Bremen<br>Uni Bremen      | FU Berlin                                              |
| 3            | FU Berlin              | Uni Düsseldorf             | 29         | Uni Kiel                      | Uni Freiburg                                           |
| 4            | FU Berlin              | Uni Frankfurt              | 30         | Uni Kiel .                    | Uni Borin<br>Uni Hamburg                               |
|              | FU Berlin              | Uni Gießen                 |            | Uni Konstone                  | Uni Freiburg                                           |
| _            | FU Berlin              | Uni Makaz :                |            | Uni Landau                    | TI Dank                                                |
| 7            | Uni Homburg            | Uni Freiburg               | 33         | Uni Landau                    | TU Berlin<br>FU Berlin                                 |
|              | Uni Hamburg            | Um Göttingen               | 34         | Uni Landau                    | Uni Freiburg                                           |
|              | Uni Hamburg            | Uni Heidelberg             |            | Uni Landau                    | Uni Heidelberg                                         |
|              | Uni Hamburg            | Uni Kiel                   | 34         | Uni Landau                    | Uni Konstonz                                           |
| 11           | Uni Hemburg            | Uni Münster                |            | Uni Landau                    | Uni Mannheim                                           |
| 12           | Uni Hamburg            | Uni Mainz                  |            | Uni Landau                    | Uni München                                            |
| 13           | Uni Hamburg            | Uni Saarbrücken            |            | Uni Landau                    | Uni Tübingen                                           |
| 17           | Uni Hamburg            | Uni Tübingen               |            | Uni Mannheim                  | Uni München                                            |
| 13           | Uni Hamburg            | Uni Ülm                    | 34         | I hi Manahata                 | AND MANAGEMENT AND |

Uni Freiburg Uni Heidelberg

Uni Würzburg

Uni Heidelberg

Uni Tübingen Uni Ulm Uni Düsseldorf Uni Heidelberg Uni München

Uni Morburg

Uni Marburg

Uni Morburg

Uni Marburg

Uni Marburg

Uni Marburg

Uni Marburg

Uni Marburg

Uni Morburg

Uni München

Uni Münster

Uni Tüblingen Uni Böriti Uni Düsseblest

Uni Engrigen Uni Frankrist

Angelia de la regiona de la re

هكذا مند الأجل

16 Uni Münster

17 Uni Münster 18 Uni Münster 19 Uni Mainz

2 PU Bertin

3 FU Berlin

4 Uni Freiburg 5 Uni Marburg

6 Uni Marburg

# Wer jetzt noch vom Bauen träumt, verschläft sein Haus!

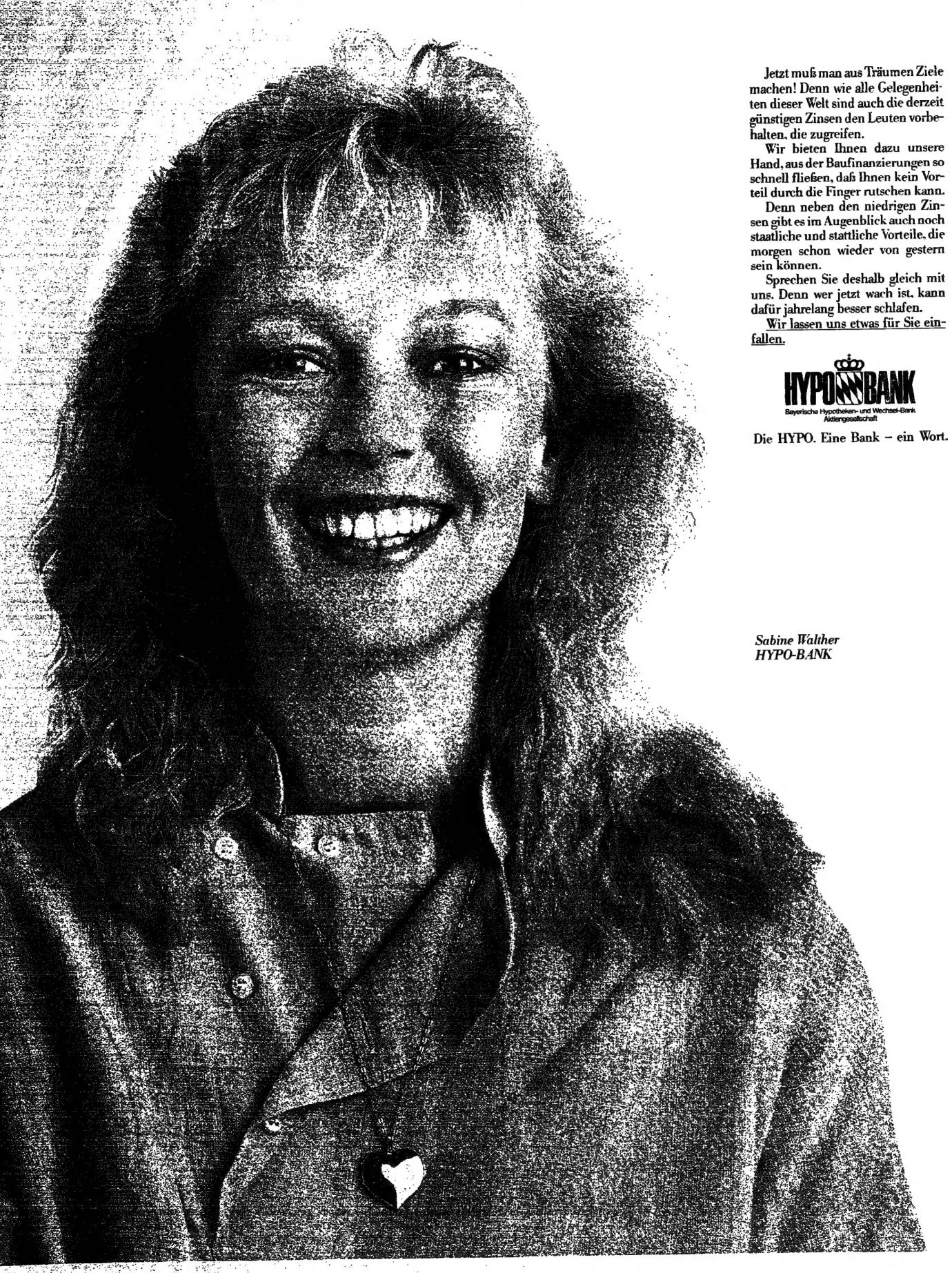

ÖRST

Destelt in Splichkeit in Wießlich en

prode by the transfer of the t

fick:

AUSCH

mi sussemente gburge: Sr. 49,E Antworten assen dummer der Offe re: Stelle der ost s Anbieters gem ie Semester Anga emester: 1766/18

Thologie

für Beckers Siegesserie. Die Weiner-

lichkeit nach verschlagenen Bällen

ist zumindest derzeit vom Programm

gestrichen. Er reagiert damit auch auf

den Stimmungsumschwung bei den Zuschauern: "Ich bin jetzt immer als

Nummer eins oder zwei bei den Tur-

nieren gesetzt. Da wollen die Zu-schauer eine Überraschung, nämlich

meine Niederlage sehen. Das stachelt

mich aber an. Ich will dann allen zei-

Boris Becker sieht diese Verände-

rung als notwendig an, um Ivan

Lendls Position als Nummer eins

schon bald angreifen zu können:

Früher habe ich mir mit meinen

Ausbrüchen oft mehr selbst gescha-

det als gemitzt. Jetzt bleibe ich lieber

ruhig und gewinne." In den letzten

drei Wochen sah sich Becker bereits

als die Nummer eins im Welttennis,

denn ich habe bei meinen drei Sie-

gen fast alle Spieler geschlagen, die unter den ersten Zehn zu finden

sind." Um aber Ivan Lendl abzulösen,

das weiß Becker, "muß ich das ganze Jahr lang so spielen".

Die fast inständige Bitte von Coach

Günter Bosch ("Gebt dem Jungen

noch etwas Zeit") ist ebenso ver-

ständlich wie der von Boris Becker

immer wieder genannte Zeitraum

von "zwolf Monaten bis zu zwei Jah-

ren" bis zur absoluten Spitzenposi-

tion. Doch der besonnene Coach weiß

ebenso wie sein ehrgeiziger Schütz-

hing, daß sich bei dem jüngsten Wim-bledonsieger aller Zeiten alle Erfolge

STAND PUNKT

Keine Strafe

Die große Empörung hielt sich in Grenzen. Diejenigen, die für den Teamchef Franz Beckenbauer

nach den verbalen Attacken gegen

den italienischen Schiedsrichter

Luigi Agnolin eine Strafe forderten.

sind wieder ruhig. DFB-Chefanklä-

ger Hans Kindermann mußte (was

eigentlich keine Überraschung ist)

einen Rückzieher machen. Denn

Franz Beckenbauer fällt eben nicht

in den Zuständigkeitsbereich der

DFB-Sportgerichte, weil er keine

Kindermann will die Angelegen-

heit jetzt dem DFB-Vorstand vor-

tragen. Den Weg kann er sich ei-

gentlich sparen. Denn selbst DFB-

Präsident Hermann Neuberger hat-

te Luigi Agnolin direkt nach dem

Spiel als Katastrophen-Schieds-

richter" bezeichnet, den "wir künf

tig ablehnen werden". Da stünden

sich zwei Betrunkene gegenüber,

von denen jeder behaupten kann,

der andere habe mehr getrunken.

Eine Bestrafung für Franz Becken-

bauer wird es also nicht geben. Die

Bundesligatrainer haben sich auch

wieder beruhigt. Der Franz müsse

halt noch viel lernen, so ihr Argu-

ment jetzt, aber "bestimmte Situa-

tionen erfordern auch Impulsivi-

tät". Alle sind vor dem Gesetz

gleich, hatte Hans Kindermann ge-tönt. Manche Leute sind halt glei-

cher als andere.

Lizenz als Trainer besitzt.

eben etwas früher einstellten.

gen, wie gut ich spielen kann."

# NACHRICHTEN

Golf: Auf Platz vier

Bogota (GAB) - Die Hubbelrather Golfamateure Ekkehard Schieffer und Ralf Thielemann fielen in der letzten Runde des internationalen Mannschaftswettspiels um den "Copa el Rincon" in Bogota (Kolumbien) mit 596 Schlägen vom ersten auf den vierten Platz zurück. Es siegte überraschend Dänemark mit 582 Schlägen überlegen vor Holland 594 und Neu-

#### Sieg für Sylvan Joker

Mülheim/Ruhr (kgö) – Jockey Ben de Haan (27), 1983 mit Corbiere Sieger in der Grand National von Aintree, gewann mit dem in der Schweiz trainierten Wallach Sylvan Joker das Westdeutsche Haupthürdenrennen in Mulheim/Ruhr. Arc de Triomphe-Sieger Dancing Brave wurde beim Breeders Cup-Turi in Santa Anita-Park (USA) nur Vierter. Sieger: Manila vor Theatrical Das mit drei Millionen US-Dollar dotierte Breeders Cup Classical gewann Skywalker mit Jokkey Laffit Pincay jr., die Favoritin Triptych wurde nur Sechste.

#### Fritz Fuchs nach Bielefeld

Bielefeld (dpa) - Fritz Fuchs wird Trainer des Fußball-Zweitligaklubs Arminia Bielefeld. Der 43jährige wird heute beim Drittletzten einen bis zum Saisonende befristeten Vertrag unterschreiben und damit die Nachfolge des entlassenen Horst Franz antreten. Fuchs wurde bereits nach dem dritten Spieltag in der ersten Bundesliga vom FC Homburg entlassen.

#### Freundorfer wird 50 Jahre

München (sid) - Heute wird der in Freising bei München geborene Konrad Freundorfer, von seinen Freunden "Conny" genannt, 50. Jahre alt. Mit neun deutschen Meistertiteln von 1953 bis 1961 ist er immer noch der Serien-König im deutschen Tischten-

#### Heriovsen nach Gladbach

Mönchengladbach (dpa) - Der norwegische Nationalspieler Kai-Erik Herlovsen kehrt nach nur halbjähriger Abwesenheit zum Fußball-Bun-desligaklub Borussia Mönchengladbach zurück. Aufgrund monatelanger Knieprobleme nach einer Meniskusoperation hatte sich der 27jährige auf eigenen Wunsch wieder seinem Stammklub Fredrikstad angeschlos-

## ZAHLEN

#### LEICHTATHLETIK

New York Marathon, Minner: 1. Poli (Italien) 2:11:06 Std., 2. Niemczak (Po-len) 2:11:21, 3. de Castella (Australien) 2:11:43, 5. Salymann (Pundenten) 

diga: Köln – Kaufo Schwenningen – Berlohn 5:4, Frank-furt – Düsseldorf 1:8, Landshut – Rie-Bersee 8:2, Rosenhelm – Mannheim 7:5.

#### GEWINNZAHLEN

Toto, Eiferwette: I, I, 0, 2, I, 0, 1, 1, 1, 2, — Answahlwette "6 aus 45": 15, 23, 5, 32, 33, 34, Zusatzspiel: 3. — Rennen Brintett: Rennen A: 3, 5, 1. — Rennen B. 1, 24, 29. (Ohne Gewähr).

#### EISHOCKEY-KOLUMNE / Zuschauer-Boom

Das Interesse am Eishockey hierzulande wird immer größer. Die Jagd nach dem kleinen Puck fasziniert immer mehr. Zu den ersten 70 Spielen in dieser Saison, die erst im März 1987 beendet wird, kamen 341 122 Zuschauer. Damit wurde der Schnitt pro Spiel im Vergleich zum Vorjahr deutlich angehoben. Kamen in der letzten Saison zum vergleichbaren Zeitpunkt noch 3879 Zuschauer im Durchschnitt, so sind es in diesem Wettbewerb bereits 4872 Fans. Bundestrainer Xaver Unsin beobachtet diese Entwicklung mit einem lachenden und einem weinenden Auge: "Das Interesse steigt und steigt, ober uns fehlen nach wie vor genügend große Hallen."

# Uwe Krupps gelungener Einstand in Buffalo

Überraschungen und neue Spannung im Kampf um die Meisterschaft: Das siebte Bundesliga-Wochenende hatte es in sich. Um die unangenhmen Meldungen vorwegzunehmen: Das Aufgebot von Bundestrainer Unsinn für die beiden Länderspielreisen nach China und Kanada am 20. November reduziert sich immer mehr. Am Wochenende wurde der hochtalentierte Kaufbeurener Verteidiger Klaus Michelier (19) beim Gastspiel in Köln schwer verletzt. Erste Untersuchungen ergaben einen Kreuzbandabriß und einen Meniskusschaden im rechten Knie, Wahrscheinlich muß Micheller ein halbes Jahr pausieren.

Ebenfalls verletzt: Die Nationalspieler Peter Schiller (29) aus Mannbeim (Muskel- und Sehnenriß an der Ferse) und Jörg Hiemer (28) aus Düsseldorf (Muskelriß im Oberschenkel). Krankgemeldet sind außerdem die Landshuter Nationalspieler: Thomas Gandorfer (27) nach einer Knieoperation, Klaus Gotsch (25) nach einer Schulteroperation und Bernd Truntschka (21), der zwar gerade erst an einem offenen Nasenbein-Trümmerbruch operiert wurde, aber am kommenden Wochenende schon wieder spielen will. Eishockey-Spieler sind hart.

Die Nachricht von der Verletzung seines Bruders Jörg erreichte Nationalspieler Uli Hiemer (24), per Telefon in einem Gespräch mit der WELT. Was, verletzt?", fragte er erstaunt. "Ich telefoniere doch fast wöchentlich mit ihm, davon weiß ich noch gar nichts." Konnte er auch nicht. Weil Bruder Jörg an jenem Tag verletzt wurde, an dem Uli Hiemer mit seinem nordamerikanischen Klub New Yersey Devils gegen Buf-falo Sabres spielte. Dabei traf Hiemer, in dessen Team übrigens seit Saisonbeginn auch der ehemalige deutsche Nationaltorwart Karl Friesen (27) spielt, auf den jungen deutschen Verteidiger Uwe Krupp (21), der sich vor einigen Wochen mitten im Spiel von seinem Verein Kölner EC abgesetzt hatte und zum Probetraining nach Amerika gefahren war.

Im Streit um seine Spielberechtigung hatten sich Vereins-Vertreter aus Köln und Buffalo erst am vergangenen Mittwoch geeignet. Seitdem besitzt Uwe Krupp die Spielge-nehmigung für Buffalo, und wurde gleich in drei Spielen eigesetzt. "Gegen uns hat er sehr gut gespielt. Das kann ich beurteilen," sagt Uli Hiemer, der mit seiner Mannschaft 1:3 gegen Buffalo unterlag. "Und ich habe gehört, daß er auch im ersten Spiel schon sehr gut war." Ein Stammplatz ist damit aber noch

Liobsbotschaften für Bundesnicht garantiert "Man kann hier fünf
trainer Xaver Unsinn (56),
Super-Spiele machen, aber wenn Super-Spiele machen, aber wenn man dann zwei Durchhänger hat, sitzt man sofort wieder auf der Bank," sagt Hiemer, der diese Erfahrung bereits hinter sich hat. "Ich hab dem Uwe erzählt, wie es mir hier zu Anfang ergangen ist," sagt Hiemer, "und wie lange es gedauert hat, bis ich mich durchgesetzt hatte. Desbalb hoffe ich, daß er nicht gleich in Tränen ausbricht, wenn bei ihm der zu erwartenden Einbruch kommt."

> Zur gleichen Zeit, zu der Uwe Krupp in den USA erste Erfolge feiert, beweist sein ehemaliger Klub Kölner EC in der Bundesliga, daß er auch ohne ihn zwechtkommt.

Zweimal hintereinander fertigten die Kölner den jeweiligen Tabellenführer ab. Zunächst gewann der KEC in Mannheim überraschend mit 4:2, und hievte damit für einen Tag den ESV Kaufbeuren wieder an die Tabellenspitze. Dann schickte er auch Kaufbeuren mit einer Niederlage in deklassierender Höhe (9:0) nach Hause und deutete damit an, daß er den Kampf um die Meisterschaft noch nicht verloren hat.

Ebenfalls im Aufwind ist die Düsseldorfer EG, die sich auch in schlechten Zeiten auf ihr treues Publikum verlassen kann. Alle Heimspiele waren bisher mit 10 000 Besuchern ausverkauft. Die Düsseldorfer Fans gelten als das beste Publikum der Welt, und sie lassen sich ihren Ruf einiges kosten. Ein guter DEG-Fan gibt 1500 bis 2000 Mark pro Saison für seinen Klub aus. 60 Mark kostet der Jahresbeitrag im Fan-Khib, 150 bis 180 Mark die jewells zweitätige Wochenendfahrt zu den bayerischen Gegnern nach Rießersee, Landshut, Rosenheim, Schwenningen oder Kaufbeuren. Veroflegung nicht inbegriffen. Dazu kommen zwischen 312 (billigste Steh-platz-Karte) und 1080 Mark (Tribüne) pro Saison für die Dauerkarte, Zusätzlich die Eintritts- und Fahrtkosten für die Auswärtsspiele in Köln, Iserlohn, Frankfurt und Mannheim.

\_Wer einmal beim Eishockey war. der kommt davon nicht mehr los." sagt Rainer Hann (39) aus Düsseldorf. Er hat vor 28 Jahren sein erstes Spiel gesehen und seitdem fast keins mehr versäumt. Rund 150 Mitglieder hat der 1. DEG-Fanciub e.v. "vom Handwerker, über Geschäftsleute bis zum Schörnsteinfeger ist alles vertreten. Nur ein Arzt fehlt uns noch," sagt Rainer Hann. Er selbst ist seit einigen Jahren Frührenter. Seitdem hilft er regelmäßig in der Geschäftsstelle der Eishockey-Gemeinschaft, "andere von uns helfen in der Küche im Stadion oder verkaufen Programmhefte und Souve-ULLA HOLTHOFF

TENNIS / Wann ist der ungeliebte Ivan Lendl nicht mehr die Nummer eins?

# Becker zerbricht sich darüber nicht den Kopf – weil er es bald schafft?

sid/dpa, Paris Becker ist auf dem Weg zum Ruhm, dem der absoluten Nummer eins", schreibt die Pariser Sportzeitung "L'Equipe". Bei der spanischen "Mundo Deportivo" hat das "noch" vor den maliziösen drei Punkten eine besondere Bedeutung: "Lendl ist noch der Erste…" Nach dem Ge-winn der drei letzten Turniere in Sydney, Tokio und Paris durch den zweimaligen Wimbledonsieger in den be-wegten letzten drei Wochen zerbricht sich alle Welt den Kopf, wann endlich Boris Becker den ungeliebten Tschechoslowaken Ivan Lendl vom Tennisgipfel stürzen wird.

Nur der Leimener nicht, der 19 Tage vor seinem 19. Geburtstag am Sonntag in Paris sein drittes Grand-Prix-Turnier in Folge, das sechste in diesem Jahr und das neunte insgesamt gewann. Der von den Strapazen der dreiwöchigen Parforcejagd nach 975 Punkten (1986 jetzt 3335) und 215 080 Dollar (1986 jetzt 673 385, insgesamt nun 1 445 984) gezeichnete Badener wurde auch in der Seine-Metropole nicht müde, immer wieder zu sagen, daß das "nicht nur eine Frage der Schläge oder der Form, sondern vor allem des Kopfes" sei.

"Außerdem brauchst du dazu einiges Glück, schon deswegen läßt sich ein bestimmter Zeitpunkt gar nicht vorhersagen." Während ihm alle Welt eine fast schon beängstigende Perfektion aller Schläge, geführt von ei-nem jede kritische Situation meisternden Service" (des US-, Tennis Magazine") bescheinigt, sieht der selbstkritische Becker geduldig lächelnd "sogar noch eine ganze Menge von Verbesserungsmöglichkeiten". Vor allem konditionell Becker. "Ich muß noch durchtrainierter und schneller werden."

Gegen den 24 Jahre alten Bankierssohn Sergio Casal hatte der jederzeit überlegene Deutsche "Anfang des dritten Satzes doch so einige Konzentrationsprobleme, nachdem diese Fußball-Atmosphäre mich zuvor eher stimuliert hat." Doch Gefahr, im 77. Einzel 1986 (65:12) zum 13. Mal zu verlieren, lief der Weltranglisten-Zweite eigentlich nie. Als es bei einem drohenden 1:4-Rückstand ernst wurde, "schaltete Becker einfach einen Gang höher, und dann diese entnervenden Asse" (Casal).

"Monsieur Boum Boum hat wieder "Monsieur Boum Boum hat wieder zugeschlagen", kommentierte die französische "Agence France Presse" (AFP), und "L'Equipe" bescheinigte dem Deutschen eine "für einen nicht einmal 19jährigen erstaunlich große Reife". "Le Figaro" schrieb über Becker: "Was sollte Casal gegen eine solche Kraftdemonstration machen? solche Kraftdemonstration machen? Und gegen einen Spieler, der zudem ein derartiges Arsenal besitzt mit Waffen wie Klugheit, Geduld, Kaltblütigkeit, Sicherheit und sogar Humor." Boris Becker hat in diesem Jahr gelernt, ökonomisch zu spielen, seine Kräfte nicht nur über ein Turnier, soudem über eine ganze Serie sinnyoll aufzuteilen.

Der Wandel war mit entscheidend

FUSSBALL / Die Trainer tagten in Frankfurt

# Für Olympia-Team – alle sind mit Löhr solidarisch

dpa, Frankfurt Das Dauerthema Olympia-Mann-schaft wird dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) auch weiterhin einen heißen Herbst bescheren. Nachdem 17 der 18 Bundesliga-Trainer (nur der Frankfurter Dietrich Weise fehlte) auf ibrer Frankfurter Tagung in seltener Solidarität ein klares Votum pro Olympia abgegeben haben, liegt das Problempaket beim DFB und den Bundesliga-Klubs. Vor dem für Mitte November vor-

gesehenen brisanten Gipfeltreffen zwischen der DFB-Führungsspitze und dem neugewählten Liga-Ausschuß als Interessenvertreter der Bundesliga-Vereine stellt sich die Situation um die DFB-Auswahl für die Olympischen Spiele 1988 in Seoul wie dem neuen Olympia-Trainer Hannes Löhr sind daffir, die Spieler sind dafür, der DFB als Initiator sowieso. Auf Gegenkurs steuern allein die Bundesliga-Klubs, deren deutliches "Nein" mit der Weigerung, Spieler für Olympia abzustellen, in einer Streik-Drohung gipfelte. Für den Fall, daß der DFB jene für das Olympia-Team vorgesehenen Spieler sperren sollte, die von den Klubs nicht freigegeben werden, wollen die Bundesliga-Bosse einen "Boykott" nicht ausschließen.

Klaus Gramlich, Präsident von Eintracht Frankfurt und Mitglied des Liga-Ausschusses, betrachtet die Plädoyers von Trainern und Spielern als bloße "Absichtserklärungen". Gramlich: Verbands- und Vereinspolitik werden nicht von den Angestellten bestimmt. Hier geht es um existentielle Fragen, die sie auch selbst berühren." Die "wirtschaftlichen Bedenken\* der Bondesliga-Klubs: Angesichts der terminlichen Überschneidung von Olympia-Turnier und den einnahmeträchtigen Bundesliga-Monaten August/September sei es nicht möglich, die besten Spieler abzustellen, Gramlich: "Der zahlende Zuschauer hat Anspruch darauf daß die stärkste Mannschaft

spielt, ganz abgesehen davon, daß ei-

ne Wettbewerbsverzerrung einträte."

Einer akzeptablen Lösung des Konfliktstoffes will Gramlich nicht wogene Entscheidung, die sowohl den Interessen der Bundesliga als auch denen des DFB unter Wahrnehmung seiner internationalen Verpflichtungen gerecht wird". Ins unreine geäußert wurden bisher drei Lösungsvorschläge. Bildung eines Olympia-Teams aus Zweitliga-Spielern oder aus Akteuren der Amateur-Oberligen, damit auch dem "olympischen Gedanken" Rechnung getragen wird. Bochums Präsident Ottokar Wüst trat gar mit dem Vorschlag auf den Plan, eine Mannschaft aus den Bundesliga-Reservisten mit den hohen Rückennummern" zu bilden

EUROPAPOKAL

# **Bayer-Stars** sind längst Werbeträger Nummer eins geworden

M. STOESSINGER, Leverkusen

Die 1680 Glühlampen des 120 Meter hohen Bayerkreuzes in Leverkusen strahlen heller denn je, und die Marketing-Experten des Weltkonzerns mit seinen 63 Milliarden Mark Gesamtumsatz dürfen erfreut bilanzieren: Die Fußballspieler sind in Sachen Werkssport Werbeträger Nummer eins. Den großen Schlagzeilen von gestern nach der 3:0-Glanztat in München folgt heute die 90minütige Show via Fernsehen: Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) überträgt das UEFA-Pokal-Rückspiel gegen Dukia Prag live ab 19.30 Uhr. Rund 400 000 Mark (höchste Einnahme der Vereinsgeschichte) aus TV-Honorar und Bandenwerbung fließen in die Kasse, im Haberland-Stadion werden 15 000 bis 20 000 Zuschauer erwartet.

Leverkusens neue Fußball-Welle hat die alten Vorurteile der Branche hinweggespült. Mit begeisterndem und technisch brillantem Offensivfußball hat sich der Klub in den Blickpunkt gespielt. Daß der Verein Synonym für Wettbewerbsverzerrung ist, weil das Werk eine nie versiegende Geldquelle sei, läßt Trainer Erich Ribbeck nicht gelten, mit dem sich der Weg in die Leistungsspitze verknünft.

Der ehemalige DFB-Trainer hat in den 17 Monaten seiner bisherigen Amtszeit Talente wie Christian Hausmann und Peter Zanter integriert, mit Günter Drews, Thomas Zechel und Jean-Pierre de Keyser weitere Youngster in der Hinterhand, Thomas Hörster zum Libero umfunktioniert und zur Nationalelf-Reife gebracht, mit harter Hand eine gewisse Beamten-Mentalität ausgetrieben und auch die bislang reservierte Öffentlichkeit mobilisiert.

Freude und Genugtuung sind groß, Angst vor allzu großer Euphorie und Selbstüberschätzung hat Erich Ribbeck allerdings nicht. Die Mannschaft wird nicht abheben. Unser Nabziel ist das UEFA-Pokal-Achtelfinale. Unsere Ausgangspositon ist gut, aber wir wissen, daß wir Dukla Prag nicht unterschätzen dürsen", sagte Ribbeck vor dem Rückspiel gegen den elfmaligen CSSR-Meister.

Mit 18:3 Toren und 12:0 Punkte ist Bayer die heimstärkste Bundesligamannschaft. Und diese Dominanz soll auch Dukla Prag nach dem 0:0 vom Hinspiel zu spüren bekommen. Ribbeck kann auf seine folgsformation setzen, nachdem er im Hinspiel noch auf den verletzten Bum Kun Tscha und den aus Sicherheitsgründen daheimgebliebenen "DDR"-Flüchtling Falko Götz verzichten mußte.

In Prag wurde Leverkusens Münchner Paukenschlag mit Gelassenheit aufgenommen. Mich überrascht das keineswegs. Diese Mannschaft ist sehr stark", sagte Dukla-Präsident Jozef Koral, während Trainer Jiri Lopata in Optimismus machte: "Wenn wir gut verteidigen und die Nerven nicht verlieren, haben wir durchaus eine Chance."

# Sieger nach Punkten

Der CameraRecorder CR-8000 von Blaupunkt. Disziplinen: Filmen, Aufnehmen und Abspielen über elektronischen Sucher/Monitor oder über den Fernseher zu Hause (gibt es auch von Blaupunkt). Kampfgewicht: 1650 Gramm (inkl. Akku und Cassette).

System: Video 8, d.h. beim CR-8000 bis zu 90 Minuten Spielzeit pro Cassette. 6fach-Motorzoom mit Makrobereich.

Automatische Schärfeneinstellung durch Piezo-Auto-Focus.

Extreme Lichtempfindlichkeit (Kerzenlicht genügt). -- Urteil des Kampfgerichts: Bild: sehr gut; Ton: gut; Bedienung: sehr gut; Preis/Leistung: sehr gut. (Video 10/86). Mit Innovationen immer auf dem Punkt.

Das neue HiFr-, TV- und Videoprogramm.

| So urteilt Video Magazin 10/86:                                        |         |                        |                 |                                         |                                                           |           |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
|                                                                        |         |                        | Zum V           | ergleich:                               |                                                           |           |  |  |  |  |  |
|                                                                        | CR-     | punkt<br>8000<br>co-8) | eines a<br>Hers | Recorder<br>inderen<br>tellers<br>eo-8} | CameraRecorder<br>eines anderen<br>Herstellers<br>(VHS-C) |           |  |  |  |  |  |
|                                                                        | Mellw.  | Bewertung              | McGw.           | Bewertung                               | Meijw.                                                    | Bewertung |  |  |  |  |  |
| Gewicht<br>tinkl. Akku, Cassette)                                      | 1650 g  | +++                    | 2600 g          | +                                       | 1800 g                                                    | +++       |  |  |  |  |  |
| Spielzeit SP. LP                                                       | 90/-min | ++                     | 90 180mir       | +++                                     | 10:60min                                                  | +         |  |  |  |  |  |
| Luminanzrauschen<br>(Leuchtd. 100 cd/m)                                | 49,2 dB | +++                    | 46,4 dB         | + .                                     | 45,0 dB                                                   | +         |  |  |  |  |  |
| Minimale Objekt-<br>Leuchtdichte                                       | 8 cd/m  | ++                     | g cd/m          | ++                                      | 13 cd m²                                                  | 0         |  |  |  |  |  |
| Bildschärfe<br>(Oktobar, 2 T)                                          | 65%     | +                      | 88%             | ++                                      | 85°°                                                      | +         |  |  |  |  |  |
| Saumbildung                                                            | 5%      | +++                    | 30%             | +                                       | 1240                                                      | ++        |  |  |  |  |  |
| Bikkqualität (subjektiv)<br>Bildruhe<br>Kantenrauschen<br>Farbrauschen |         | +++<br>+++<br>+        |                 | ++<br>++<br>+                           |                                                           | 000       |  |  |  |  |  |

| So urteilt Video Magazin 10/86:                                                                   |                             |                      |                         |                                        |                            |                                          |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--|--|--|
| Zum Vergleich:                                                                                    |                             |                      |                         |                                        |                            |                                          |  |  |  |
|                                                                                                   | CR-\$000<br>(Video-8)       |                      | eines a<br>Herst        | Recorder<br>nderen<br>tellers<br>eo-8) | eines<br>Hen               | Recorder<br>anderen<br>stellers<br>IS-C) |  |  |  |
|                                                                                                   | Meßw.                       | Bestring             | Meßw.                   | Bewertung                              | Meßw.                      | Bewertung                                |  |  |  |
| Farhdeckung<br>Farhneutralität<br>Schwenkunschärfe<br>vertikales                                  |                             | +++                  |                         | ++                                     |                            | +<br>++<br>+++                           |  |  |  |
| Übersprechen<br>Standbild<br>Suchlauf                                                             |                             | +<br>+++<br>++       |                         | <del>+</del><br>-                      |                            | +                                        |  |  |  |
| Objektiv: Brennweite von/bis kürzeste Entfernung max. Verzeichnung Übereinstimmung Sucher/Monitor | 9 - 54 mg<br>1,05 m<br>< 1% | m/Macro<br>+++<br>++ | 12 - 7.<br>1,14 m<br>1% | 2 maga<br>++<br>O                      | 9-54 m<br>0,8 m<br><1%     | m/Macro<br>+++<br>++                     |  |  |  |
| Strom (Aufnahme)<br>Akkukapazitat                                                                 | 885 p1A<br>1000 mAb         | ++                   | 865 mA<br>1300 mAb      |                                        | 770 mA<br>700/<br>1000 mAh | +                                        |  |  |  |
| mungelbat;                                                                                        | ແກ້ວກຸລນຸດ                  | thar alls            | Messyngo                | r is San                               | lardgesch                  | windigher                                |  |  |  |



BLAUPUNKT BOSCH GRUPPE

Schreiben Sie zu diesem Punkt an Blaupunkt-Werke GmbH, Abteilung VFW, Postfach, 3200 Hildesheim, Box-Leitseite \*30396 #. Und Sie bekommen den Blaupunkt Katalog. Oder fragen Sie einen Pachhändler, bei dem Sie diesen Punkt sehen.

# Unos Freut Euch des Dieselss

Der neue Uno Diesel 1700 schöpft aus dem vollen: 1700 ccm Hubraum sorgen für mehr Drehmoment, besseren Durchzug und damit für prompte Entfaltung der 44 kW/60 PS. Ein hydraulischer Dämpfer an der Motoraufhängung sorgt für eine angenehm gedämpfte Atmosphäre, und geringer Dieselverbrauch sorgt für gedämpfte Erwartungen bei der Petrolindustrie.

JKAL

Stars

er ein

len

Die Steuerbefreiung (bis zu 1100 Mark) bekommt ja heutzutage fast jeder bessere Diesel; damit wollen wir uns nicht brüsten. Aber auf die 15 Sekunden bis 100 km/h und die 155 Spitze, mit der er seine Klasse anführt, sind wir schon stolz.

Ebenso auf das Finanzierungsangebot unserer Fiat Kredit Bank: 1,9% effektiver Jahreszins bei 36 Monaten Laufzeit und 25% Anzahlung. Und das Superleasing mit 99 Mark/Monat bei 25% Mietsonderzahlung und 24 Monaten Laufzeit. Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich Überführung:

Uno Diesel 1700
Die neue Kraft.

PU60

# Irlands Premier spricht von Verschwörung der IRA

FitzGerald will Sinn Feln kaltstellen / Aufhebung des Parlamentsboykotts spaltet die Partei von Gerry Adams

Die Srim Zern, der politische Arm. erboserun Untergrundbewesung Inson-Retublikanische-Armee IF. o. hat seen out threm Jahreskongreit im Dackin gespatten, nachdem i ein, viit 15 Jahren bestehender Boyliot, des imschen Parlaments für Alagegen 191 Stim hen aufgehilben worhen men Aus Protest gegen die Tei-tund min Instil man seit 1821 von der Sinn Fein kein Abgeoninger mehring mighe Participent entisendt (vorden. Rund 130 Ausenötigt der unterlagane Milnderhah zogan sus demi Spailla la und grundeten drei Stunden. ngster in einem Dubliner Hotel eine rode B-wegang mit dem Namen "Republikanische Sinn Fein".

Die zum Teil benig geführte Debat-te um die Authebung des Boykottbesubjustes am Schning dauerte viar Stunden, im vergangenen Jahr hatten sich die Beiürkomer eines Boykotts noch durchsetzen können. Bisher laggen sich Mitglieder der Sinn-Sein zwar ins Farlament wählen, neb-

Parlamentswahlen in Irland 1981 gewann die Sinn Fein zwei Mandate. Doch offensichtlich honorierten die Wahler den Boykott der beiden Abgeoraneten nicht, denn bei der Wahi ein Jahr spater verior die Partei ihre beiden Mandate wieder.

Angeführt wird die neue Partei von dem ehemaligen IRA-Stabschef David O'Connell und dem früheren Sinn-Fein-Präsidenten O'Bradaigh, O'Conneil erklärte unter dem Jubel seiner Anhänger, man werde die IRA weiter bei ihrem Kampi gegen die britische Armee in Nordiriand unterstützen. Den Meinungsumschwung bei der Sinn Fein auf Frage der Mitarbeit im Parlament in Dublin hatte Parteichef Gerry Adams eingeleitet. Vor den Delegierten sagte er in einer kämpferischen Rede, die Sinn Fein müsse akzeptieren, daß es ihr in 65 Jahren Kampi'

nicht gelungen sei, die Mehrheit der

irischen Bevölkerung von der Bedeu-

zu überzeugen.

Der irische Premierminister Fitz-Gerald nannte die Aufhebung des Parlamentsboykotts eine Verschwörung der IRA. Alle demokratischen Parteien müßten bestrebt sein, daß bei den nächsten Wahlen keine Sinn-Fein-Kandidaten zum Zuge kämen. In einem Interview des irischen Rundfunks forderte er gestern alle anderen Parteien auf, die Sinn Fein kaltzustellen. Bei der kommenden Wahl werde das demokratische System Irlands von Leuten berausgefordert, \_die in der einen Hand ein Gewehr und in der anderen einen Stimmzettel haben". Sollte die Sinn Fein dennoch ins Parlament einziehen, so FitzGerald, werde er sie politisch ignorieren.

Die Irisch-Republikanische Armee hatte bereits vor zwei Monaten grünes Licht für eine Vertretung der Sinn Fein im irischen Parlament gegeben. Gleichzeitig bekräftigte die IRA allerdings, daß sie den bewaffne-

men ihre Sitze aber nicht ein. Bei den tung der republikanischen Bewegung ten Kampf fortsetzen wolle, "um die britische Besetzung Nordirlands" zu

> Die Sinn Fein, die nund zehr. Prozent der Wählerschaft in Nordirland repräsentiert, könnte bei den nächsten Wahlen in der Republik Irland, die im Laure des nächsten Jahres stattfinden müssen, zwei oder drei Sitze erobern. Die besten Aussichten bestehen in der Grenzregion zu Nordirland sowie in Dublin, wo sich die Partei bei dem großen Heer der arbeitslosen Jugendlichen Chancen ausrechnet.

stadt halten es für möglich, daß die Beteiligung der Partei von Gerry Adams bei den nächsten Wahlen das bisherige System der politischen Parteien aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Für den Fall, daß keine der beiden großen bürgerlichen Volksparteien - Fianne Fail und Fine Gael die absolute Mehrheit erreicht. könnte der Sinn Fein die Rolle des Züngleins an der Waage zufallen.

Beobachter in der irischen Haupt-

# Corazon Aquino

AFP AP, New York/Manila Der philippinische Verteidigungsminister Enrile hat in einem Interview mit dem US-Nachrichtenmagazin .Time die Legitimität der Präsidentschaft von Frau Corazen Aquino angezweifelt und zugleich erklätt. daß er einen Rückzug von seinem Posten nicht von der Entscheidung der Präsidentin abhängig machen werde. Es musse klar festgestellt werden, sagte Enrile, daß Frau Aquino ihm in Wirklichkeit nicht das Verteidigungsressort übergeben habe. Er sei schon vor der Vereidigung der Präsidentin dort Minister gewesen. Auf die Frage, was er tun werde, wenn die Präsidentin seinen Rücktritt verlange, antwortete Enrile, dann müsse er erst "die Personen konsultieren, die ihn gebeten hätten, sie in

der Regierung zu vertreten". Frau Aquino erklärte gestern, sie werde am Mittwoch auf das Angebot der kommunistischen Rebelien für eine 100tägige Waffenruhe antworten.

# Enrile geht weiter Ibbenbüren: Matthiesen auf Distanz zu sieht Rau als "Opfer"

Minister macht Zulieferer für Verzögerung verantwortlich

Der Düsseldorfer Umweltminister Klaus Matthiesen (SPD) hat gestern des nordrhein-westfällsche Anlagen-bauunternehmen Steinmüller in Gummersbach für die mindestens einjährige Verzogerung beim Einbau der Entstickungsanlage in das Kohlekraftwerk Ibbenbüren verantwortlich gemacht. NRW-Ministerpräsident Rau, die SPD-Landesregierung und die Betreiber des umstrittenen Kraftwerks seien "Opfer von zu optimistischen Aussagen der Zulieferindustrie" geworden, erklärte Matthiesen auf einer Pressekonferenz in Düsseldorf, an der auch die Vorstandsmitglieder Franz-Josef Spalthoff und Hans-Günther Stalp von den Betrei-berfirmen RWE und Preussag teilnahmen. Deswegen könne im Gegensatz zu der Ankündigung von SPD-Kanzierkandidat Rau im Dezember 1985 die Entstickungsanlage nicht 1987, sondern wahrscheinlich erst En-

de 1988 in Betrieb gehen. RWE-Vorstandsmitglied Spalthoff erklärte, während er und die Preussag-Vertreter bei ihren Ende 1985 mit der Regierung Rau geführten Gesprächen über eine schnellere Entstikkung wohl zuviel "Optimismus und guten Willen" gezeigt hätten, "erscheine" ihm heute das neue Datum für die Inbetriebname der Entstikkungsanlage "realistisch", wenn das Einbauverfahren nach Plan verlaufe und die neuen "Zulieferfirmen ihre Zusagen einhalten." Auf die frühere öffentliche Festlegung Raus auf den

HELMUT BREUER, Düsseldorf Termin 1987 angesprochen, sagte Spalthoff, es sei Limmer ein Unterschied, ob ein Ingenieur oder ein Politiker Aussagen" mache.

> Matthiesen und Spalthoff traten Vorwürfen entgegen, deß-sich der Stickstoffausstoß des Ibbenbürener Kohlekraftwerks durch den späteren Einbau der Enstickungsanlage in den kommenden zwei Jahren drastisch erhöhen werde. Bereits heute lägen die Emissionswerte unter den vom Emissionsminderungsplan vorge schriebenen Höchstwerten von rund 21 000 Tonnen im Jahr 1987 und 14 772 Tonnen im Janr 1988. Metthie. sen räumte allerdings ein, daß in den nächsten zwei Jahren der Stickstoff. ausstoß in Ibbenbüren höher sein werde, als die Betreiberunternehmen es 1985 der Regierung Rau zugesegt hätten. Da die Stickoxyd-Fracht in diesem Jahr um 4707 Tonnen unter. schritten worden sei, müsse diese Schadstoffmenge je zur Hälfte auf die Jahre 1987 und 1988 aufgeteilt werden. Nur so könne die auf fast drei Millionen Tonnen angewachsene Kraftwerkskohlehalde neben den aus frischer Förderung kommenden Kohlenmengen in Ibbenbüren abgebaut werden. Nur mit Stickoxyd-Emissionen von jeweils 16 860 Tonnen in den Jahren 1987 und 1988 könne der Jahrhundertvertrag zur Verstromung der Kohle erfüllt und der Weiterbetrieb der Ibbenbürener Zeche im Interesse der Arbeitnehmer gewährleistet wer-

## **Experten uneinig** über Wallmanns Strahlen-Gesetz

Das Strahlenschutzvorsorge-Gesetz, das die Bundesregierung noch in diesem Jahr verabschieden will und mit dem Bundesumweltminister Wallmann die Konsequenzen aus der verwirrenden öffentlichen Grenzwert-Diskussion nach Tschernobyl ziehen will, ist bei den Experten in einigen Punkten umstritten. Dies wurde bei einer Anhörung im Umweitausschuß deutlich. Strittig war vor allem die Frage, ob Grenzwerte bei Atomunfällen bereits in das Gesetz geschrieben werden oder grundsätzlich auf dem Verordnungsweg durch die Regierung festgelegt werden sollen. Für eine Pestsetzung sprachen sich die von der SPD und den

Grünen benannten Experten aus. In ihren Stellungnahmen kam die Sorge der SPD-regierten Bundesländer zum Ausdruck, bei Atomunfällen nicht mehr zuständig zu sein. Hessen hatte nach Tschemobyl seine Empsehlungen für die Bevölkerung an niedrigeren Werten gemessen als der Bund. So sprach Hessens Sozialminister Clauss gestern von einer "Mogelpackung". Wallmann hatte indes zugesichert, die Vorstellungen der Länder würden berücksichtigt, um dadurch ihre Bedenken - sogar von einer "Ermächtigung war die Rede gewesen - auszuräumen.

## DGB in Karlsruhe: Koalitionsrecht ist gefährdet

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wird sich morgen gieich mit zwei Komplexen befassen, zu denen Gewerkschaften und der Neue-Heimat-Ausschuß des Bundestages unterschiedliche Positionen einnehmen. Konkret geht es um zwei Anträge auf Erlaß einstweiliger Anordnungen gegen die vom Untersuchungsausschuß geforderte Beschlagnahme von Akten der Gewerkschaftsholding BGAG und gegen die für BGAG-Chef Alfons Lappas beantragte Beugehaft. Die Gewerkschaften sehen das

Streikrecht in Gefahr, wenn der Untersuchungs-Ausschuß das Recht erhalten sollte, die Aufsichtsratsproto-kolle ihrer Holding einzusehen. Der Verfassungsrechtler Schneider, der den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und die IG Metall in Karlsruhe vertritt, sagte davermögen verwalte, gäben die Protokolle den Blick frei auf die sonst gebeime Streikkasse der Gewerkschaften. Deshalb wolle er den Richtern vortragen, daß mit einer Beschlagnahme auch das im Grundgesetz geschützte Koalitionsrecht zur Debatte stehe. Lappas rügt in seiner Verfassungsbeschwerde unter anderem, die vom NH-Ausschuß beantragte Beugehaft verstoße gegen das Prinzip der Verhältnismäßigkeit der Mittel.

# Außenminister fordern KSZE-Erfüllungsbilanz

Raimond und Genscher plädieren für mehr Glaubwürdigkei

BERNT CONRAD, Bonn

Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher und sein französischer Amtskollege Jean-Bernard Raimond haben sich in einem gemeinsamen Zeitungsartikel dafür ausgesprochen, "die Glaubwürdigkeit des KSZE-Pro-zesses in einer breit angelegten, ausgewogenen Strategie zu stärken". In dieser Strategie müßten Querverbindungen zwischen allen Bereichen und allen Problemen beachtet werden, ohne dabei künstliche Bindungen zu schaffen, heißt es in dem Text. der zum heutigen Beginn der Wiener KSZE-Folgekonferenz gleichzeitig in "Le Monde" und der "Süddeutschen

Zeitung" erscheint. Nach Ansicht der beiden Außenminister gilt es vor allem, "der notwendigen Gegenüberstellung von Veroflichtungen und Leistungen nicht auszuweichen, sich nicht hinter Prinzipien zu verschanzen, die man selektiv und nach Gutdünken vorschiebt oder mißachtet". Es sei daher unerläßlich, ohne Beschönigung eine Erfüllungsbilanz aufzustellen. Selbst wenn Mängel fortbestünden, müsse die Zusammenarbeit in anderen Bereichen fortgesetzt und intensiviert werden. Fortschritte müßten im täglichen Leben tatsächlich spürbar sein.

#### Menschenrechte achten

Nach Meinung politischer Beob-achter ist es bemerkenswert, daß Genscher und Raimond in ihrem gemeinsamen Artikel sowohl die Menschenrechte als auch die Möglichkeit friedlicher Grenzänderungen besonders hervorheben. Ihrer Ansicht nach unterscheidet sich die Schlußakte von Helsinki vor aliem durch die Betonung der Menschenrechte von den meisten anderen weltweit geltenden Übereinkünften. Die Expertentreffen der KSZE über dieses Thema seien zwar nicht zu Vereinbarungen gelangt. "Aber sie haben gezeigt, daß eine Debatte über die Achtung der Menschenrechte in allen Teilnehmerstaaten nicht mit dem Hinweis auf das Prinzip der nationalen Souveränität abgewehrt werden kann. Lassen wir also nicht ab von unseren Bemü-

Notwendig sei es vor allem, die Hindernisse abzubauen, die der Vermehrung der Kontakte zwischen den Menschen, der Familienzusammenführung und der Durchlässigkeit der Grenzen entgegenstünden.

#### Zukunftschancen bieten

Mit Nachdruck verweisen Genscher und Raimond auf die Feststelhung im Prinzip I der Schlußakte, daß es möglich ist, die Grenzen in Übereinstimmung mit dem Völker-recht durch friedliche Mittel zu ändern". Im Prinzip VIII werde das Selbstbestimmungsrecht der Völker unterstrichen. Hier werden nicht nur für die Deutschen, sondern für alle Völker Möglichkeiten der Zukunftsgestaltung beschrieben."

Der Bundesaußenminister, der gestern nachmittag nach Wien abgeflogen ist, wird am Rande des KSZE-Folgetreffens eine große Zahl politischer Gespräche führen. Zu seinen Partnern gehören außer dem sowjeti-schen Außenminister Edward Schewardnadse die Außenminister Österreichs, der CSSR, Rumaniens, Ungarns, Poiens, Bulgariens, Jugosiawiens. Norwegens, Finnlands, Kanadas und wahrscheinlich auch der "DDR". US-Außenminister George Shultz wird die NATO-Partner am Donnerstagabend über seine Begeg-



Ist es nicht gut zu wissen. daßdie chemische Industrie kaum un jenen Emissionen beteiligt ist. die für den sauren Regen verantwortlich gemacht werden? Ein Erfolg von Milliarden-Investi-

Beim Schwefeldioxid aus chemischen Prozessen etwa blieb 1986 nur noch ein Zehntel von dem übrig was noch 1966emittiert wurde. Dementsprechend klein ist heute unser Anteil an den Gesamt-Emissionen, Beim Schwefeldioxid sind es nur noch rund 4%, bei den Stickoxiden knapp 3%.

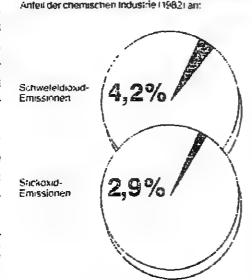

Im übrigen betreiben wir als Industriezweig eine sehr aufwendige Umweltforschung, Zum Vorteil aller. Ergebnisse sind u.a. neue Verfahren zur Entschwefelung von Kohle und Heizöl. Treibstoffzusätze als Ersatz für Bleiverbindungen oder Abgas-Katalysatoren für Automobile. Selbstverständlich bleibt noch viel zu tun.

Dieser verantwortungsvollen Aufgabe werden wir uns auch in Zukunft ganz im Sinne unserer Umwelt-Leitlinien mit aller Energie stellen.

\* Verantwortung hat Leitlinien. Ihr Exemplar liegt bereit. Die Initiative 'Geschützter leben', Karlstraße 21, 6000 Frankfurt/ Main, informiert Sie über DIE CHEMISCHE INDUSTRIE.

Natur ist Chemie. Chemie ist Leben. Leben ist Verantwortung.

Fordern Sie die Umwelt-Leitlinien der Chemie an. Zum Ortstarif. 2 0130-5599

المكذا مبد الأحل

So Viele Militarden Off hatten die privaten Haushalts

Die gut laufende Konjunktur, stelgende Beschäftigungszahlen. Preisstabilität und die Steuerreform sind die Indikatoren für das Einkommensplus im Jahr 1986. Rund 57 Mrd. DM werden den

Bundesbürgern in diesem Jahr mehr zutließen; so lautet die Schät-

zung des Statistischen Bundesamtes. Ein besseres Ergebnis gab es nur. 1970 mit einem Plus von 68 Mrd, DM. QUELLE: GLOBUS

FÜR DEN ANLEGER

184.12

177,74

1373.44

(147,35).

WELTWIRTSCHAFT

Buropäische Spotpreise für Mineralölprodukte (fob ARA/Dollar/t)

115.25 106.50

**MÄRKTE & POLITIK** 

UNTERNEHMEN & BRANCHEN

58,50

141,00

31, 10, 86 30, 10, 86 1, 7, 86 1, 8, 85

165,00

51,00

104,00

Bahnanleihe: Mit einem Kupon

von 6,5 Prozent wird die Anleihe

der Deutschen Bundesbahn im

Nennwert von 1.2 Mrd. DM ausge-

stattet. Sie hat eine Laufzeit von

zehn Jahren, der Ausgabekurs

Ciba-Geigy: Die BZ-Bank in Zü-

rich bringt 100 000 Optionsschei-

ne zum Bezug von Namensaktien

des Chemiekonzerns auf den

Außschwung: Der Aufwärtstrend

des Dollar hält weiter an. In

Frankfurt wurde der amtliche Mit-

telkurs mit 2,0735 DM über dem

Freitagsfixing von 2,0676 DM fest-

Wirtschaftsgespräche: Deutsch-

argentinische Konsultationen zur

neuen Gatt-Runde fanden gestern

im Bundesministerium für Wirt-

Hitmatum: Peru hat die überfal-

ligen Verbindlichkeiten in Höhe

von 34 Mill. Dollar an die Welt-

bank begtichen, nachdem sie eine

Einstellung sämtlicher Beteili-

gungen an Finanzprojekten ange-

Tagung: Mit ihren viertägigen Be-

natungen haben am Sonntag die

sechs Mitgliedsländer des Golfko-

operationsrates begonnen. Haupt-

thema dürfte die Opec-Preispoli-

Rickgang: Das US-Wirtschafts-

wachstum hat sich im Oktober

weiter abgeschwächt. Zu diesem

Ergebnis kommt die Vereinigung

Helsől (schwer/3,5 % S) - 61,50

Management: Quotenregelungen

sind nicht der richtige Weg, um

einer größerem Zahl von Frauen

den Zugang zu Führungspositio-

nen zu eröffnen, erklärte die Vor-

sitzende der Vereinigung von Un-

ternehmerinnen (VvU), Anne-Ro-

se Iber-Schade, in einem Ge-

Trend: Im Zuge der Eingrenzung

des Haftungsrisikos stellt die IHK

Koblenz in einer Untersuchung ei-

ne Entwicklung zugunsten der

Fassadenfraß: Allein durch Luft-

Großauftrag: Die Siemens AG

wird im Deutschen Bundestag das

ISDN-System Hicom installieren.

Rund 120 Mill DM werden für den

Sedus: Als kerngesundes Fami-

lienunternehmen mit hoher Ei-

genkapitalquote präsentiett sich

der Waldshuter Sitzmöbelher-

Krupp Industrietechnik: Die Ge-

schäftsführung des exportintensi-

ven Unternehmens ist trotz Dol-

Auftrag veranschlagt.

steller. (S. 16)

GmbH fest.

spräch mit der WELT. (S. 15)

liegt bei 100 Prozent

Markt. (S. 14)

schaft statt.

droht hatte.

tik sein.

Produkt

Superbenzin

0,15 g Bleigehalt

Gasől (Heizől/Diesel)

Anheuser-Busch: Die Aktie der

größten Brauerei der Welt wurde

gestern zu 55 DM in Frankfurt

zum ersten Mal amtlich notiert.

WELT-Aktion-Indizes: Gesamt:

272,52 (271,80); Chemie: 164,97

(164,07); Elektro: 336 33 (335,29);

Auto: 713.60 (711,97); Maschinen-

bau: 150,78 (150,44); Versor-

gung: 163,52 (162,36); Banken:

392,35 (391,20); Warenhäuser:

der Einkaufsmanager in ihrer

Kanaltunnel: Mit den Bauarbei-

ten kann nach Sicherung der

provisorischen Finanzierung mit

206 Mill. Pfund wohl im Herbst

nächsten Jahres begonnen wer-

Brastlien: Trotz hoher Wachs-

tumsraten geben die ausländische

Alfa Romeo: Fiat hat eine feste

Offerte für den Automobilherstel-

ler abgegeben. Sie dürfte leicht

über dem Ford-Angebot liegen.

Hausgemacht: Die französische

Werkzeugmaschinenindustrie, die

sich im Augenblick in einer Krise

befindet, hat im wesentlichen mit

eigenen Problemen zu kämpfen.

286.90

139,00

226,00

verschmutzung nehmen die Ge-

bäudeschäden ständig zu. In ei-

nem Gespräch mit der WELT an-

läßlich des 7. Altbaukongresses

pennt der Geschäftsführer der

Landesbausparkassen, Alfred Rö-

her, eine Größenordnung von drei

bis vier Mrd. DM pro Jahr. (S. 16)

Rechtsbruch: Die von der IG Me-

tall angekündigten bundesweiten

systematischen Arbeitsniederle-

gungen hat der Hauptgeschäfts-

führer des Arbeitgeberverbandes

Gesamtmetall, Dieter Kirchner,

als programmierten Rechts-

sprünglichen Absicht hat die

Münchener Gruppe die für 1986

geplante Umwandlung in eine Ak-

tiengesellschaft und den Gang an

die Börse auf einen späteren Zeit-

Rafi: Der Hoesch-Konzern hat das

Unternehmen übernommen, um

seine Wachstumsstrategie zu ver-

Seat: Die Angebotspalette der

Mutter Volkswagen/Audi in der

Bundesrepublik wird im unteren

Bereich durch den in Spanien pro-

duzierten Kleinwagen Marbella"

Fernzzi: S. + W. Berisford Plc hat

bestätigt, mit der italienischen

Gruppe Verhandlungen über eine

70prozentige Beteiligung an Bri-

tish Sugar zu führen.

punkt verschoben. (S. 16)

stärken. (S. 15)

abgerundet.

bruch" bezeichnet.

97,00

29,00

84.00

Investitionen stark zurück.

(538.98): Konsumgüter:

(1377,85); Stahl: 146,99

(182,49);

(177,18);

Nachbörse: Uneinheitlich

jüngsten Umfrage.

den. (S. 14)

Bauwirtschaft:

Versicherung:

meter bank weniger zur Verfügung als im Jahr zuvor:

angest, che er . mile sing. ingenieur oderenhen

and Spatial and Market 193 CES Experience sa durch de la Editor Design & Bereits here stelle Tipe & igatrugabis. ichaware in the second phenomen de Sous Beire te man ACKTURE RELEASE STORY OF THE SECOND rden ie. The Inge is all Reports rd 1935 and the Ronne dis author

dis 16 500 Torres and 1938 knt 1828. 52 20: 10:00 mg s and the Econo tener gewaheless in Karlsmb

Sec. 120.10.

Thirty of the same

Franch St. Control of the

o liberture live

ionsrecht ährdet 20 Karta desiration of the second

Name of the party

 $\operatorname{FM}_{\mathcal{F}}(\mathbb{Z}_{\geq 0}^{n}, \mathbb{Z}_{\geq 0}^{n}) = \mathbb{E}_{\mathbb{Z}_{\geq 0}^{n} \in \mathcal{F}_{\mathcal{F}}(\mathbb{Z}_{\geq 0}^{n})}$ 

网络沙兰尼亚 山田 宝宝

and the Berg

Total Production

THE STATE OF LAND AND

Between state

da um drese.

eminoria Burnier

 $\tilde{\mathbf{z}}(\mathbf{r}, \mathbf{r}) = \mathbf{v}(\mathbf{r}) + \mathbf{v}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, \mathbf{r}) \mathbf{z}$ 

 $g_{(1,2,2)} = (1-1) r \mathbb{E}[0,0]$ 

Basic - Structure Sage

werkschuffer ein

En Gelwin went R Admin of the St of the Admin Mate

DESCRIPTION OF TABLE

State Table

Action of the second of the se

SGA Francisco

· 电电影设置 1/2 - 电电影 4/2

Steel by Little

· 1000年1980年1980年1980年1980年

Mary water

.ವಾಲ ಮಗಳ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿನ್ನ

gart at an

The state of the s area y material. 

forder whr Glaubwill

t the arms To See as a grant of the see of the

atte des de de la company de l ACTUAL VALUE OF Mary the or he life day is a second

A CET CONTROL Rechanced high BUREAU CALL E Record of the last of the la

and second and second

1 Section 2

China the second

CONTROL OF THE CONTRO

And the second

tato true si me distri larschwäche auch für 1987 zuversichtlich (S. 16) Goodyear: 11,5 Prozent des Akti-Description ( State State

enkapitals hat eine Gruppe unter Führung von Sir James Goldsmith erworben.

Franzis-Verlag: Entgegen der ur-

Heilit + Woerner Bau: Siegfried Renauer, kaufmännischer Direktor und Generalbevollmächtigter der Gesellschaft ist am 31. Oktober in den Ruhestand getreten.

Metzeler + Lord: Horst Diemer hat am 1. November die Geschäftsführung übernommen.

wer sagts denn?

Man verwendet seine Zeit immer gut auf eine Arbeit, die uns täglich einen Fortschrift in der Ausbūl-

dung abnötigt. Goethe

# Uber den zweiten Interessenten

Eine Beteiligung des Oetker-Konzerns an der Hapag-Lloyd AG wird dementiert

JAN BRECH, Hamburg Die Veba AG, Düsseldorf, wird sich an Deutschlands größter Reederei Hapag-Lloyd beteiligen. Die Deutsche Bank und die Dresdner Bank, die jeweils rund 40 Prozent des Hapag-Lloyd-Kapitals von 120 Millionen DM halten, werden zu gleichen Teilen Anteile abgeben. Zur Höhe der künftigen Veba-Beteiligung erklärte der stellvertretende AR-Vorsitzende Ekkard van Hooven, daß er unter 20, aber über zehn Prozent liege. Die an der Küste genannten 12,5 Prozent dürften der Wahrheit sehr nahe kommen. Über den Preis bewahrte van Hooven Stillschweigen.

Nach Angaben van Hoovens wird sich vermutlich in der nächsten Woche ein weiterer Interessent entscheiden, Anteile bei Hapag-Lloyd zu übernehmen. Dabei handele es sich aber nicht um die Bayer AG. Auf die Frage, ob der mögliche Käufer auch aus dem Ausland stammen könnte. antwortete van Hooven, daß man stets das In- und Ausland in die Überlegungen mit einbezogen habe. Wenn es Sinn mache, soilte man keine Op-

Zu Spekulationen, daß auch der Oetker-Konzern in Verhandlungen mit den Banken stehe, erklärte van Hooven, daß es ein konkretes Angebot aus Bielefeld nicht gebe. Selbstverständlich aber unterhalte man sich mit Oetker, dem mit Hamburg-Süd die zweitgrößte deutsche Linienreederei gehört, über laufende Tagesprobleme. Hapag-Lloyd sei an einer verstärkten Kooperation mit Hamburg-Süd interessiert. Für Streitereien in der deutschen Schiffahrt gebe

Auch dürften die Gespräche über eine große einheitliche Linienreederei nicht abreißen. Weil es konkrete Ansätze mit Oetker nicht gebe, seien auch kartellrechtliche Fragen nicht erörtert worden. Dementiert wurde, daß die Lufthansa ein Angebot abgegeben habe. Entsprechendes gelte für

Die Banken als Grofiaktionäre bei Hapag-Lloyd gingen grundsätzlich weiter davon aus, erklärte van Hooven, Partner aus Industrie und Handel zu finden, um das Ladungsaufkommen bei Hapag-Lloyd durch die Einbindung von Kunden zu verstetigen. Die Banken würden alierdings selbst mit jeweils mindestens 15 Prozent in der Mitverantwortung für die Reederei bleiben. Die Übereinkunft mit Veba verdeutliche, daß die Großaktionäre auf dem richtigen Wege seien. "Wir sind schon sehr viel nervöset als jetzt gewesen".

Zur wirtschaftlichen Lage von Hapag-Lloyd in diesem Geschäftsjahr teilte Vorstandssprecher Hans-Jakob Kruse mit, daß das Ergebnis positiv und " nicht unerheblich besser als geplant" ausfallen werde. Bei Hapag-Lloyd mache sich in der Schifffahrt jetzt die im internationalen Vergleich sehr günstige Kostenstruktur vorteilnaft bemerkbar. Außerdem werde der Bereich der Touristik in diesem Jahr gut abschreiden. Er profitiere von

Vor diesem Hintergrund hat der AR in der vergangenen Woche ein erhebliches Investitionsprogramm bei Hapag-Lloyd gebilligt. Allein bei der Fluggesellschaft soll bis 1989 ein Betrag von rund 500 Millionen DM investiert werden. Die Flotte soli mit fünf bis sechs Großraumflugzeugen

In der Linienschiffahrt, für die Kruse noch zwei bis drei Krisenjahre voraussagt, sind 100 bis 200 Millionen DM an Investitionen vorgesehen. Nachdem zehn Schiffe verkauft worden sind, werden zwei Ersatzschiffe für den Nordatlantik gebraucht. Für die Australienfahrt ist der Neubau eines Containerschiffs beschlossen, der Auftrag im Wert von 70 bis 75 Millionen DM aber noch nicht vergeben.

# der Angel

JB. - Die Ausweitung des Aktionärskreises bei Deutschlands größter Reederei, der Hapag-LLoyd AG. hat begonnen. Der Deutschen und Dresdner Bank, die in den vergangenen Jahren fast 400 Millionen DM für die Sanierung des Konzerns aufgebracht haben, ist mit der Veba der erste Fisch an die Angel gegangen. In den nächsten Tagen werden sich vermutlich noch andere Interessenten positiv entscheiden.

Der Wunsch der Großbanken, sich von ihrem Risiko bei Hapag-Lloyd zu entlasten, ist verständlich. Durch die Sanierung sind sie in eine unternehmerische Rolle bei der Reederei gerutscht, die über die Aufgaben einer Bank weit hinausgeht. Sinn macht auch ihr Versuch,

dem Seeverkehrsbetrieb Hapag-Lloyd zu verknüpfen.

Ausstiegs berücksichtigen.

gesamte Industriegesellschaft der

Bundesrepublik übertragbar. Als

\_alarmierend\* bezeichnet es das IW

deshalb, daß neben der Kernenergie

auch andere Techniken und Bran-

chen im Sog der Ausstiegs-Diskus-

sion seien, unter anderem das Ver-

kehrs- und Nachrichtenwesen. Elek-

trotechnik und Datenverarbeitung.

Chemie sowie die Land- und Ernäh-

All diese Wirtschaftsbereiche ma-

chen zusammen ein Viertel der indu-

striellen Leistungskraft der Bundes-

republik aus, beschäftigen rund

sechs Millionen Arbeitnehmer und

stellen die Hälfte der Exporte. Selbst

Störungen in einzelnen Bereichen

"könnten zu einer regelrechten Ket-

tenreaktion führen". Auch das sollten

die Befürworter eines Kernenergie-

rungswirtschaft.

Die Banker haben mit ihrem Konzept vor allem aber Regionalpolitisches im Hinterkopf, Über Beteiligungen an Hapag-Lloyd sollen große Unternehmen aus dem Süden und dem Westen mehr Interesse in Richtung Norden lenken und sich besonders in Hamburg enger binden, der Metropole der strukturschwachen Küstenregion und der schlingernden maritimen

AR-Vorsitzender Christoph von der Decken ist im Vorstand der Dresoner Bank unter anderem für das Geschäft im Norden zuständig. Eckart von Hooven sitzt in gleicher Funktion im Vorstand der Deutschen Bank. Sein Engagement für den Norden geht sogar darüber noch hinaus. Er kandidiert in der Hansestadt als künftiger Wirt-

# die verladende Wirtschaft enger mit

Ausstieg aus der Kernenergie

heißt industrieller Abstieg

DWAWD, Frankfurt

Ein Ausstieg aus der Kernenergie

vermindert nicht das kerntechnische

"Restrisiko" für die Bevölkerung der

Bundesrepublik, erhöht aber die Um-

weltrisiken. Durch einen Ausstieg

würde außerdem ein industrieller Ab-

stieg der Bundesrepublik einsetzen.

Das ist das Ergebnis einer Studie des

Instituts der Deutschen Wirtschaft

Das IW betont, daß für das Roh-

stoff- und Eenergie-arme Industrie-

land Bundesrepublik zukunftsträch-

tige Energietechniken "überlebens-

wichtig" seien. Deshalb müsse das

Forschungs- und Entwicklungspo-

tential der Kerntechnik weiter ge-

nutzi werden, um im internationalen

Der hohe Sicherheitsstandard, der

für die Kerntechnik gelte, sei auf die

Fisch an

Wettbewerb bestehen zu können.

(IW), Köln.

IW: Auch andere Techniken und Branchen gefährdet

Bakers Absichten Von GERD BRÜGGEMANN, Washington

Staaten, das am Freitag bekannt wurde und das eine koordinierte Wirtschaftspolitik der beiden Länder zum Ziel hat, muß als ein Erfolg Haushaltsdefizit durch ausländides amerikanischen Finanzmiriwerden. Dies selbst dann, wenn sich schon bald herausstellen sollte, daß es sich dabei eher um mehr oder weniger unverbindliche Absichtserklärungen handeln sollte. Bei dem berühmten Treffen der Finanzminister und Notenbank-Chefs im New Yorker Plaza-Hotel im September vergangenen Jahres, das den nachhaltigen Verfall des Dol-

lars um 30 Prozent zur Folge hatte, bemühte sich der amerikanische Fi-- 1777/fifen assaulifies / 2.450/0990 nanzminister darum, die führen-Höchst absichtsvoll den Industrielänverwechselt der zu Abspra-US-Finanzminister chen über eine Baker mit seinem stärkere Gemein-Zins-Druck auf Tokio samkeit in der Wirtschafts- und und Bonn die Finanzpolitik zu Notwendigkeiten der bewegen. Bisher amerikanischen jedoch ist er Wirtschaft mit denen

dabei nicht eben

erfolgreich ge-

wesen. Professional Company of the Company Das lag indes nicht so sehr daran, daß die wichtigsten Industrieländer wie Japan und die Bundesrepublik etwa nicht mit den grundsätzlichen Absichten der Amerikaner übereinstimmten. Der Mangel an Fortschritt war vielmehr dadurch verursacht, daß Baker unter dem Dach einer langfristigen Strategie auch kurzfristige Ziele verfolgte, die im Widerspruch dazu standen. Es besteht zwischen Washington, Tokio und Bonn kein Dissens in der Frage, daß bei einem weiteren Zusammenwachsen der internationalen Finanzmärkte auch der Spielraum für eine nationale Fi-

nanzpolitik enger wird.

Aus kurzer Sicht freilich verwechselt Baker höchst absichtsvoll die Notwendigkeiten der US-Wirtschaft mit denen der Weltwirtschaft. Der Druck des Ministers auf Tokio und Bonn, die Zinsen zu senken, hat nichts mit den geschilderten langfristigen Zielen zu tun. Die erhoffte Zinssenkung sollte es lediglich erleichtern, gravierende Fehlentwicklungen in der amerikanischen Wirtschaftspolitik zu kompensieren, zu denen die Rekorddefizite in Haushalts- und Handelsbilanz ebenso gehören wie der Verlust der Wettbewerbsfähigkeit großer Teile der amerikanischen Wirt-

schaft Trotz der erkennbar verbesserten Zahlen für das dritte Quartal bewegt sich die amerikanische Volkswirtschaft ohne sonderliche Impulse recht träge auf einem flachen Aufwärtspfad. Ein Abfall in eine Rezession erscheint nicht völlig ausgeschlossen. Da die Regierung stellt.

Das Übereinkommen zwischen in Washington aber finanzpolitisch weitgehend bewegungsunfähig ist. weitgehend bewegungsunfähig ist. kann sie die Wirtschaft nur mit einer Politik des leichten Geldes in Schwung halten. Um aber das sches Kapital finanzieren zu könin dem Ausmaß senken, in welchem Japan und die Bundesrepublik mit

ihren Zinsen heruntergehen. Aus diesem durchaus nationalen Motiv und nicht aus Sorge um die Weltwirtschaft forderte Baker Tokio und Bonn immer wieder auf, sich amerikanischen Wünschen gegenüber aufgeschlossen zu zeigen. Bisher haben sich beide Regierungen bei allem Verständnis für die

Amerikaner geweigert, für deren Fehler die Stabilität ihrer eigenen Wirtschaft zu ge-

fährden. Das eigentliche Problem besteht dabei darin, daß im Streit über die kurzfristigen Nöte Washingtons das Ziel einer langfristigen wirtschaftspolitischen Zusammenarbeit aus

dem Blickfeld zu

der Weltwirtschaft.

geraten droht.

Es ist schwer auszumachen, was die Japaner bewogen hat, jetzt auf die amerikanischen Vorstellungen einzugehen, ihren Diskont um ein halbes Prozent zu senken und steuerliche und andere Maßnahmen in Milliardenhöhe zur Ankurbelung der Wirtschaft anzukündigen. Offenbar hatte Tokio die Sorge, Washington könne den Kurs des Dollars noch weiter drücken als bisher. C chon jetzt ist die japanische Wirtschaft, die bisher unter dem Schutz eines unterbewerteten Yen beeindruckende Exporterfolge erzielen konnte, stark getroffen Eine weitere Aufwertung des Yen gegenüber dem Dollar könnte die Wettbewerbsfähigkeit der Japaner, die in ganz anderem Maße auf den US-Markt angewiesen als die Bundesrepublik, erheblich gefährden.

Regierungsvertreter in der amerikanischen Bundeshauptstadt machen keinen Hehl aus ihrer Absicht sich nun auf die Bundesrepublik zu konzentrieren und sie aufzufordern, wie US-Finanzminister Baker es formulierte, ihren Anteil am weiteren Wachstum der Weltwirtschaft

Dabei glaubt auch in Washington niemand ernstlich daran, daß Wohl und Wehe der Weltwirtschaft von der Höhe des deutschen Diskontsatzes abhängen könnten. Aber es ist natürlich einfacher, viel Lärm um solche Nebensächlichkeiten zu machen, als sich ernsthaft mit dem Problem zu beschäftigen, das eine Gefahr für die Weltwirtschaft dar-

# wird an der Küste noch spekuliert

tionen ausschließen.

es keinen Spielraum.

die Deutsche Bundesbahn.

der harten D-Mark.

modernisiert werden.

# Lebenslanges Lernen im Betrieb

CDU-Wirtschaftsrat empfiehlt Arbeitnehmer-Qualifizierung als Teil des Einkommens

GÜNTHER BADING, Boun Die Qualifizierung von Arbeitneh-mern innerhalb der Betriebe muß nach Ansicht des Bundesgeschäftsführers des CDU-Wirtschaftsrates. Rüdiger von Voss, künftig zwischen den Tarifvertragsparteien geregelt werden. In einem Bericht über ein Symposium des Wirtschaftsrates zum Thema "Personalplanung 2000" sagte von Voss, im Zuge des lebenslangen Lernens, das mit der Einführung moderner Techniken für die Arbeitnehmer einhergehen müsse, dürfe man sich bei der Forderung nach Qualifizierung von Arbeitnehmern nicht allein auf den Staat oder auf die Bundes-

anstalt für Arbeit verlassen. "Die Tarifperteien müssen ran", sagte der Bundesgeschäftsführer des Wirtschaftsrates. Er sei auch der Überzeugung, daß "in Zukunft die Qualifizierung zu einem Teil des Einkommens wird". Die Kosten der in-Arbeitnehmers müßten also in künftigen Tarifverhandlungen berücksich-

Baugewerbe:

13. Monatslohn

leistungsgerecht

Der Hauptverband der Deutschen

Bauindustrie und der Zentralverband

des Deutschen Baugewerbes haben

die Weihnachtsgeld-Tarifverträge ge-

kündigt. Damit soll der Weg für eine

neue Form des 13. Monatseinkom-

mens freigemacht werden. Die Ar-

beitgeber wollen das im nächsten Mo-

nat noch einmal in Höbe von 102

Stundenlöhnen zu zahlende Weih-

nachtsgeld ab 1987 leistungsgerecht

in Form eines Lohnzuschlages ge-

währen. Sie versprechen sich davon

einen Rückgang der Schwarzarbeit.

Denn der Anreiz dazu nehme in dem

Maße ab, in dem die Lohnzusatzko-

sten gesenkt und die Direktlöhne ent-

Empfehlung des von den Tarifver-

tragsparteien bestellten Schlichters,

des ehemaligen Bundesministers

Hermann Höcherl, die dieser in sei-

Die Arbeitgeber folgen damit der

sprechend erhöht werden.

HH, Benn

tigt werden. In einer der zehn Thesen, die vom Wirtschaftsrat dazu nach dem Symposium verabschiedet wurden, heißt es: Die Kosten tarifvertraglicher Vereinbarungen dürfen die Ausbildungserfordernisse der Wirtschaft und die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen nicht ersticken."

Schon heute sei in manchen Bereichen - etwa Maschinenbau, Meß- und Regeltechnik, Automobilindustrie ein beträchtlicher Mangel an Facharbeitern spürbar. Er könne sich vorstellen, so von Voss, daß in Zukunft Unternehmen in Konkurrenz um Arbeitnehmer treten würden; dabei sei es denkbar, daß das Angebot weitergehender innerbetrieblicher Qualifikation ausshlaggebend für die Anwerbung von Arbeitskräften sei.

In den Thesen zum Ausblick auf die Personalplanung bis zum Jahr 2000 heißt es unter anderem, daß ge-อกเกศย เหนื tionsverhalten der Wirtschaft die Jahrtausendwende schon \_unmittel-

bare Zukunft" sei. Nach aller Erfahrung betrage die Frist von der Innovationsentscheidung bis zur Investition je nach Größe des Projekts und des Unternehmens zwischen vier und Auf diesen Zeittakt müsse sich

auch die Personalplanung einrichten. Großunternehmen hätten dies heute schon vollzogen. Schwieriger werde es für mittelständische Betriebe, die keine Personalvorausplanung auf Jahre betreiben könnten, da sie flexibler auf den Markt reagieren

Kritik wurde auch an Schule und Hochschule geübt, die den Übergang in das berufliche Leben bisher nicht ausreichend vorbereitet hätten. Im Rückblick auf die Gestaltung des Bildungswesens in den siebziger Jahren stellt der Wirtschaftsrat fest es sei eine Illusion, die offene Entwickdurch dirigistische Maßnahmen vorbestimmen zu können".

Mit äußerstem Nachdruck demen-

tiert die Volkswagen AG in Wolfs-

burg Gerüchte, wonach das Unter-

nehmen im Rahmen von Anlagenge-

schäften in den USA Riesenverluste

hinnehmen muß. Ein VW-Sprecher

erklärte auf Anfrage, Finanzanlagen

in US-Dollar-Werten spielten bei VW

keine nennenswerte Rolle. Grund-

sätzlich verfüge VW mur über Dollar-

Guthaben, die der Finanzierung des

laufenden Geschäfts in den USA

dienten. Im übrigen verzichte das

Unternehmen seit nunmehr fünf Jah-

ren auf das Instrument der Kurs-

Der Informationsdienst Platow-

Brief und der "Spiegel" hatten unter

Berufung auf den Devisenhandel be-

richtet, VW sei mit über 2,5 Mrd. Dol-

lar engagiert; in der VW-Bilanz werde

der Dollar mit über 2,20 DM bewertet.

Daraus errechne sich beim derzeiti-

gen Kurs ein Verlust von rund 500

Mill. DM, wenn die Dollar-Positionen

glattgestellt würden. Die Börse

reagierte darauf prompt: Der VW-

sicherung.

#### VW bestreitet **AUF EIN WORT** Riesenverluste bei Devisenanlagen



99Die Probleme der Eigenkapitaldecke mittelständischer Unternehmen sind nicht durch eine Steuerprogression zu lösen.

#### nem Schiedsspruch vom 3. April 1986 gegeben hatte. Die Umschichtung diene auch den Interessen der Arbeitnehmer. Denn es werde sicherge-

#### Kurs sackte anfangs um 11.50 DM, stellt, daß in Zukunft kein Bauarbei-Prof. Dr. Gerhard Zeitel, Vorsitzender stieg im weiteren Verlauf aber wieder ter mehr von dieser Leistung ausgeder Mittelstandsvereinigung der CDU/CSU, FOTO: R SCHRIZE-VORBERG schlossen bleibe.

Die wichtigsten Luftverkehrsgesellschaften der Welt haben im vergangenen Jahr auf ihren regulären Flügen 154 Millionen Fluggäste transportiert, sechs Prozent mehr als 1984. Sie konnten aber ihre Bilanzen nur knapp ausgleichen, da der Nettogewinn bei einem Umsatz von 40,7 Milliarden Dollar (84 Milliarden DM) nur 200 Millionen Dollar betrug. Er hatte 1984 bei einem Umsatz von 39,5 Mrd. Dollar 800 Mili. Dollar erreicht.

Für dieses Jahr wird wegen der Zurückhaltung der Amerikaner als Reaktion auf den internationalen Terrorismus mit einem Rückgang des Fluggastaufkommens und mit finanziellen Verlusten gerechnet. Dies wird im Jahresbericht des Internationalen Luftverkehrsverbandes (Iata) festgestellt. Er ist zu Beginn der lata-Tagung in Montreux vorgelegt worden.

Im vergangenen Jahr wurde eine Rekordzahl von Flugzeugunfallen registriert. In dem Bericht wird dazu

unterstrichen, daß neben den von Kriegshandlungen oder Sabotageakten verursachten Zwischenfällen 13 westliche Linienflugzeuge abstürzten und dabei 1167 Fluggäste und 66 Besatzungsmitglieder ums Leben kamen. 1986 wurden jedoch bisher keine Katastrophen, wie sie im vergangenen Jahr verzeichnet wurden, regi-

tigen die Fluggesellschaften in den nachsten zehn Jahren rund 4000 neue Flugzeuge, davon 1800 als Ersatz für gegenwärtig eingesetzte Maschinen. Die notwendigen Investitionen werden auf 150 bis 200 Mrd. Dollar ge-

nobyl um 1,1 Prozent (Passagier-Kilometer) zurück, während die angebotenen Kapazitäten (Sitz-Kilometer) um 5,8 Prozent zunahmen. Die Flugzeugauslastung dürfte damit 1986 um zwei Punkte auf 58 Prozent

luftfahrt wird als gegenwärtig ernstestes Problem bezeichnet. Der Verband, dem 144 internationale Fluggesellschaften angehören, verstärkte inzwischen sein Programm der Flughafeninspektionen. 1986 wurden von den Experten der Luftverkehrsgeseilschaften bereits 24 Flughäfen kontrolliert.

Irrtumer beim Transport des Flugsellschaften gehören.

# Die Airlines fliegen mit Einbußen

Nach dem lata-Jahresbericht benö-

Die Lage der Fluggesellschaften wird sich den Erwartungen des Verbandes zufolge 1986 trotz des Rückgangs der Treibstoffpreise weiter verschlechtern. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres ging das Fluggastaufkommen als Folge des Terrorismus, der Dollarbaisse und der Auswirkungen des Unglücks von Tscher-

Der Terrorismus gegen die Zivil-

gastgepäcks kosten die Gesellschaften jährlich zusammen 600 Mill. Dollar. Darüberhinaus sind hohe Ausfälle in einigen Ländern mit passiver Zahlungsbilanz wie Nigeria zu verzeichnen. Sie blockieren auf ihren Banken inzwischen den Transfer von über 800 Mill, Dollar, die den Flugge-

# Weltweites Know how gesucht

Italiener legen bei den Auslandsinvestitionen kräftig zu GUNTHER DEPAS, Mailand der stallenischen Auslandsinvestitio-

Die Investhionen stallenlischer Unternenmen im Ausland steigen starker us die investitionen ausländisoner Firmen in Italien. Las ist neuerdinus von allem den mittleten Unternehmen zu verdanken die sien neben den Grobkonzernen jetzt ebenfalls zernlehrt im Ausland engagieren. Of-Smellen Schätzungen aufblige werden. im Laufe dieses Jahres die Italierisenen Investitionen im Ausland ein hemel üller in müheren Jahren in Ita-Len getätigten Auslandrinvestitionen erreichen.

Alterdings haben die Italiëner auch v esentirch spaler mit Euslandsinvestition in Degonnen die die ausländisine Konhusrenz. Das zeigt sich nicht nur daran, daß disher erst insgesamt. 32 - Italierische Firmen mit Direktinvestituinen im Ausland aufgetreten. sind, gegenüber 744 Auslandsfirmen in Italien, sondern auch Haran, daß die halleruschen Auslandsaktivitäten noch ausgesprochen "kopflastig".

Gegenwärtig entfallen 36 Procent der Beschäftigten und des Umsatzes der itzlienischen Filialen und Beteiligungsgesellschaften im Ausland auf die zehn größten Investoren, nämlich die Firmen Pirelli, Fiat, Ferruzzi, Eni. Olivetu, Iri. Ferrero, Zanussi, Montedison und Euitoni-Perugina, Wesentlich stärker gestreut ist dagegen die ausländische Präsenz in Italien. Von den weltweit 500 größten multinationalen Gesellschaften unterhalten 210 in Italien Zweigbetriebe. Auf sie entfallen 75 Procent der Beschäftigten der ausländischen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und 81 Prozent des Umsatzes. Die zehn größten von ihnen sind am Umsatz mit 28 Prozent, die 50 größten mit 59 Prozent beteiligt.

Ähnlich konzentriert wie der Anteil an Umsatz und Beschäftigten ist auch die geographische Verteilung nen. Mit Abstand an erster Stelle stehen die europäischen Länder mit 43.5 Prozent (Frankreich 11.3 Prozent, Spanier, 16,4 Prozent, Bundesrepublik Deutschland 9.1 Prozent), gefolgt von den lateinamerikanischen Staaten mit 34 Prozent, wobei Brasilien allein mit 21 Prozent an Umsatz und

Beschäftigten beteiligt ist. In jüngster Zeit teichnet sich bei den Italienischen Unternehmen ein starker Drang ab, sich mehr Knownow im Augland und größere internationale Dimensionen zuzulegen. Dieser Trend betrufft nicht nur Großkonzerne wie Pirelli, Flat, Clivetti und Ferruzzi, die durch Akquisitionen im Ausland in den letzten Monaten Schlagzeilen machten, sondern auch mittlere Firmen. In diesen Fällen erweist sich als starker Ansporn vor allem die Notwendigkeit der Erweiterung der Betriebssysteme.

Bei der Wahl des Standorts durch die ausländischen Investoren stehen dle norditalienischen Regionen mit Abstand an der Spitze. Allein die Lombardei mit der Regionalhauptstadt Mailand hat an der Zahl der ausländischen Zweigwerke einen Anted von fast 40 Protent. Insgesamt sind die nordwestlichen Regionen Italiens an den ausländischen Niederlassungen mit 55 Prozent, Nordostund Mittelitälien mit 23 Prozent und Süditalien mit 22 Prozent beteiligt. Der süditalienische Anteil sinkt auf etwa 13 Procent, ohne die Betriebe in Rom und der Region Latium

Die Tendenz, sich im Norden des Landes mederzulassen, hat auch in den leizten Jahren unvermindert angehalten. In der Zeitspanne 1938 bis 1985 waren Norditalien an den ausländischen Investitionen mit 52,5 Prozent, Mittelitalien mit 56 Prozent und Süditalien einschließlich Rom und Latium) mit 11.5 Prozent betei-

# Finanzierung des Kanaltunnels sehr schwierig

Das anglo-franzosische Konsortium zum Bau des Kanaltunnels, Eurotunnel, wäre um ein Haar bei der ersten Hürde zur Finanzierung des auf 4.7 Mrd. Pfund veranschlagten Großprojekts gestolpert: Nur mit Mühe und wenigen Stunden vor Ablau' der gesetzten Frist konnte auf internationaler. Geidmärkten die provisorische Finanzierung mit 206 Mill. Prund gesichert werden. Ausgerechnet englische Anleger wollten nicht anbeißen. Die Amerikaner warteten ab, ob die Briten ihre Tranche von 70 Mill. Pfund erreichten. Um das drohende Debakel und eine politische Pleite für Premierminister Thatcher abzuwenden, machte sich kein geringerer als Robin Leigh-Pemberton, Gouverneur der Bank von England. hinter den Kulissen für das Proiekt stark, um ausstehende 10 Mill, Pfund zusammenzukratzen.

Aus Kreisen der Londoner City war zu erfahren, daß England und Frankreich ihre Planziffern von 70 Mill. Pfund erreichten, daß die Anlagefreudigkeit der Bundesrepublik und Japans die Erwartungen überstieg, die der Amerikaner jedoch zu wünschen übrig ließ.

Die Erklärung für die zögernde Haltung der Anleger. Der Tunnelbau ist ein Projekt mit ungewöhnlichem Risikoprofil: Dividenden sind nicht vor 1994 zu erwarten, die Gesamtfinanzierung ist ungesichert, das Verkehrsvolumen ist unbekannt, die Rückzahlung erstreckt sich über 55 Jahre. Die britische Regienung ist indes zuversichtlich, daß ihre Gesetzesvorlage zum Bau des Kanaltunnels im Sommer nächsten Jahres verabschiedet werden kann, so das dann im Herbst mit den Bauarbeiten begonnen wird, die sechs Jahre später abgeschlossen werden sollen.

# Wachsendes Wohlstandsgefälle Schweizer Bank

Die vier ärmsten EG-Länder sind weiter zurückgefallen

WILHELM HADLER, Brüssel Trotz weitgehend gleichgerichteter Wirtschaftspolitik driften die europåischen Volkswirtschaften wieder stärker auseinander. Wie die EG-Kommission in ihrem Jahreswirtschaftsbericht unterstreicht, ist der \_reale Konvergenzprozeß innerhalb der Gemeinschaft zum Stillstand gekommen oder hat sich sogar umge-

Mit realer Konvergenz meinen die EG-Experten die Entwicklung des Pro-Kopf-Einkommens und der Beschäftigung, während als nominale Konvergenz das Inflationsgefälle, die monetare Entwicklung sowie das Gleichgewicht der öffentlichen Finanzen und der Zahlungsbilanz bezeichnet werden. Um die reale Konvergenz zu verbessern, müßten eine Reihe von zusätzliche Bedingungen erfüllt sein, vor allem ein dynamischeres Wirtschaftswachstum als in den vergangenen Jahren.

Die durchschnittliche Inflationsrate in der EG hat sich nach dem Bericht wie in den anderen Industrieländern seit 1982 beträchtlich verringert und wird 1986 mit voraussichtlich 3,7 Prozent das beste Ergebnis seit zwanzig Jahren im Kampf gegen die Preissteigerungen bringen, Hand in Hand damit gelang auch eine Milderung des Inflationsgefälles zwischen

den Mitgliedstaaten. Für 1987 rechnet die Kommission nur noch mit einem "Deilator" bei den Verbraucherpreisen von durchschnittlich drei Prozent in der Zwölfer-EG und 2.1 Prozent unter den Partnern des Europäischen Währungssystems (EWS). Dieses habe insofern als Katalysator gewirkt, als sich Länder, in denen die Inflation relativ hoch war, über längere Zeiträume unveränderter Wechselkursparitäten hinweg einem Druck zugunsten besserer Preisstabilität ausgesetzt gesehen hätten.

Während die Geldpolink der einzelnen Länder immer ähnlicher wurde, blieb die Entwicklung der öffentlichen Finanzen in letzter Zeit weniger zufriedenstellend. In der gesamten EG wurde nach Angaben der Kommission zwar das Finanzierungsdefizit von 5.6 Prozent 1982 auf 4.1 prozent 1985 reduziert, doch konnte die Zunahme der Verschuldung (1987 voraussichtlich über 63 Prozent des Bruttoinlandsprodukts) noch nicht

gestoppt werden. Das wieder wachsende Wohlstandsgefälle zeigt sich in der Tatsache, daß die vier relativ ärmsten EG-Länder (Portugal Irland, Griechenland und Spanier: zusammengenommen nicht mehr die Wachstumsrate der Gemeinschaft erreichen, während die Bundesrepublik und Dänemark höhere Raten erzielen. In den armen Ländern betrug das durschnittliche Pro-Kopf-Einkommen je Einwohner 1985 nur die Hälfte des Einkommens in der Bundesrepublik, Frankreich, Dänemark und Luxemburg. Auch die Arbeitslosenraten haben sich in den beiden "reichen" Ländern günstiger entwickelt.

Nach Ansicht der Kommission stellt ein dynamischeres Wachstum eine wesentliche Voraussetzung dafür dar, daß die relativ zurückliegenden Regionen aufholen und die vom Niedergang betroffenen industriellen Regionen umstrukturieren können. Ihr Wachstum müßte über dem europäischen Durchschnitt liegen. In den sechziger Jahren habe die EG dank hoher Wachstumsraten erhebliche Fortschritte bei der Herstellung der realen Konvergenz gemacht, was bis etwa Mitte der siebziger Jahre ermöglicht habe, den Abstand der damalige vier ärmsten Länder im Pro-Kopf-Einkommen um etwa ein Drittel zu verkürzen. Inzwischen hätten sich jedoch die Rahmenbedingungen erheb-

# bietet neue **Optionsform**

Zä. Genf

Die junge rührige BZ-Bank in Zürich mit vorwiegend institutioneller Kundschaft hat den Schweizer Kapitalmarkt um ein Anlageinstrument bereichert, eine neue Form von Optionen, die auch für Ausländer interessant sind. Die Bank bringt 100 000 Optionsscheine mit dreijähriger Laufzeit zum Bezug von Namensaktien des Baseler Chemiekonzerns Ciba Geigy auf den Markt. Ciba Geigy selbst ist an dieser Transaktion nicht beteiligt.

Die Optionen werden ab 20. November an den Borsen in Zürich, Basel und Genf gehandelt. Die Namensaktionäre, hauptsächlich institutionelle Anleger, ninterlegen ihre Aktien zum Optionspreis von 350 Franken bei der BZ-Bank während der dreijährigen "Stillhalteperiode". Der Bezugspreis der Namensaktien beträgt 1950 Franken, verglichen mit einem Marktpreis von 1840 Franken.

Die neue Optionsform vereine das Sicherheits- und Spekulationsbedürfnis, meint die Bank. Für die "Stillhalter stehe eine Rendite von jährlich 14 Prozent in Aussicht, wenn man Optionspreis und die drei zu erwartenden Dividenden zusammenlege.

Dem Optionskäufer winken erhebliche Gewinne, da sich der niedrigere Kurs der angeblich unterbewerteten Namensaktie von Ciba Geigy, die nur an Schweizer Bürger verkauft wird, dem höheren Kurs der auch Ausländern zugänglichen Inhaberaktie von 3600 Franken annähern dürfte.

Daftir sprechen die guten Gewinnaussichten des Konzerns für 1987 die BZ-Bank rechnet mit einer Gewinnsteigerung von 19 Prozent. Gleichzeitig ermöglicht das neue Instrument ausländischen Anlegem an der Entwicklung Schweizer Namens-

le für Aluminium bereiterklärt. Da-

nach wird das Land den Einfuhrzoll

für unverarbeitetes Aluminium am 1.

April 1987 auf fün! von derzeit neun

Prozent senken und am 1. Januar

1988 weiter auf ein Prozent. Der US-

Handelsbeauftragte Clayton Yeutter

kündigte außerdem an, daß Japan und die USA künftig zwei Mal pro

Jahr zu Konsultationen über Fragen

des Aluminiumhandels zusammen-

## Härterer Wettbewerb im Einzelhandel

J. Sch. Paris

In ganzseitigen Zeitungsanzeigen vergleicht der französische Supermarktriese Carrefour seine Preise von über 80 Artikeln des täglichen Bedarfs mit den höheren der wichtig. sten Konkurrenten. Die gestern gestartete Aktion ist nicht die erste Werbekampagne dieser Art, mit der Carrefour von sich reden macht.

Bereits 1983 versuchte es der Konzern, den einen oder anderen Konkur. renten an die Wand zu drücken. Da. mals bestand für die vergleichende Werbung kein ausdrückliches gesetz. liches Verbot wie in der Bundesrepu. blik. Sie konnte von den Behörden inach eigenem Ermessen untersagt oder geduldet werden. Unter der so-Behörden eher dazu, vor allem den unabhängigen Einzelhandel vor den übermächtigen Konzernen zu schüt-

Inzwischen aber hat ein Pariser Berufungsgericht die vergleichende Werbung (für einen bestimmten Fall) als zulässig erklärt, worin Carrefour einen Präzedenzfall erblickt. Vor allem aber sind die Preiskontrollen von der neuen Regierung stark gelockert worden. Die letzten sollen zum Jahresende beseitigt werden. Darauf will sich Carrefour schon jetzt mit seinen Preisvergleichen vorbereiten.

Andererseits versuchen die Supermarktkonzerne, ihre Lieferanten preislich zunehmend unter Druck zu setzen. Die Wettbewerbskommission sieht darin eine unzulässige Ausübung wirtschaftlicher Macht. Sie hat deshalb dem Wirtschaftsministenum als zuständige Behörde vorgeschiagen, drei große Einkaufszentraien zu Geldstrafen von jeweils einer Million Franc zu verurteilen. Die definitive Entscheidung muß in spätestens zwei Monaten fallen.

#### Internationale Finanzen

Doppelwährungsanleihe: Im Volumen von 10 Mrd. Yen legt die Bergen Bank A. S. Bonds auf. Sie werden am Euromarkt mit einem Kupon von acht Prozent ausgestattet und werden am 26. November 1993 fällig. De: Ausgabekurs liegt bei 100.25 Prozent. In Yen werden die Zinsen gezahlt, die Tilgung erfolgt in Dollar. Für jedes Stück im Nominalwert von 1 Mill Yen werden 6315,54 Dollar zurückge-

Optionsscheine: Die Chase Corp Finance New Zealand emittiert Notes in Höhe von 90 Mill, sfr., die mit Optionsscheinen zum Bezug von Aktien der Chase Corp. Ltd. ausgestattet sind. Der Ausgabekurs liegt bei 101

1993, der Kupon beträgt fünf Prozent. Wandelanieihe: Auf 1,25 Prozent wurde der Kupon für die Wandelanleihe über 50 Mill. sfr. der Toyo Suisan Kaisha festgesetzt. Der Wandelpreis beträgt 1101 Yen/Aktie bei einem festen Wechselkurs von 96,37

Notes: Die Sammelregistrierung von mittelfristigen Notes im Volumen von rund 1 Mrd. Dollar hat Merril Lynch beantragt. Laufzeiten bis zu zehn Jahren sind geplant.

Fusion: Campeau Corp. und Allied Stores Corp. haben sich auf eine Fusion geeinigt. Die Allied-Aktionäre werden eine Abündung von 69 Dollar je Aktie erhalten.

Keppel Investment: Die Anleihe über 75 Mill. SingDollar mit Optionsscheinen zum Kauf von Aktien der∯ Keppel Steamship erhält einen Zinssatz von 4 Prozent. Fälligkeit ist 3. November 1991.

#### WIRTSCHAFTS-NACHRICHTEN Einfuhrzölle gekürzt Auftrag vom Bundestag Washington (VWD) - Japan hat sich zu einer Senkung der Einfuhrzöl-

München (SL) – Innerhalb der nächsten drei Jahre wird die Stemens AG, Berlin München, im Deutschen Bundestag das ISDN-System "Hicom" installieren. Einen entsprechenden Auftrag hat der Elektrokonzern

in diesen Tagen aus Bonn erhalten. Die Gesamtkosten des Projekts mit dem Namen "Parlakom", dem neuen parlamentarischen Informations- und Kommunikationssystems werden in einer Studie auf 130 Mill. DM veranschlagt. Etwa 60 Mill. DM davon entfallen auf die Technik; die andere Halite ist für Personal, Installation und Betrieb vorgesehen. Im Endausbau soli "Parlakom", an dem alle Telefon-, Telefax- und Teletex-Geräte verschiedener Hersteller sowie komplette Bürosysteme angeschlossen werden können, alle Abgeordenete auch in ihren Wahlkreisen -, die Ausschüsse, Fraktionen, wissenschaftliche Dienste mitemander verbinden. Seit der Vorstellung von "Hicom" (1984) hat Siemers 700 Aufträge für

#### Gemeinsame Glasfeser

300 installiert.

dieses System erhalten und bereits

Paris (dpa/VWD) - Der amerikanische Konzern ITT und die französische Slastsgruppe CGE gehen nach dem Fernmeldebereich nun auch bei Herstellung und Vertrieb von Kabeln und Glasfasern zusammen. CGE-Chef Pierre Suard gab gestern in Paris den Zusammenschluß bekannt. CGE/TTT ist damit nach Suards Angaben vor Pirelli (Italien) weltweit der führende Lieferant von Telefonverbindungen mit einem Umsatz von 12.5 Mrd. Dollar (über 25 Mrd. DM) und 150 000 Beschäftigten.

kommen werden.

Enthaltung Washington (VWD) - Die USA wollen sich bei der Entscheidung übe einen Weltbankkredit von 250 Mill. Dollar an Chile am 25. November der Stimme enthalten und nicht erneut gegen die Vergabe der Mittel stimmen. Diesem Vorgehen sollen Finanzminister Baker und Außenminister Shultz zugestimmt haben. Bisher hatten die USA versucht, Kredite der internationalen Organisationen an Chile wegen der Menschenrechtsverletzungen zu blockieren.

## Drei Prozent Wachstum

London (VWD) - Der Rückgang des Pfund Sterling wird zu einem Anstieg des Wirtschaftswachstums von zwei Prozent 1986 auf drei Prozent in 1987 und 1988 führen, meint die London Business School. Dies werde aber nicht von einer Verbesserung der Leistungsbilanz begleitet, vielmehr werde sich das Defizit von 400 Mill. Pfund 1986 voraussichtlich auf 2.4 Mrd. 1987 erhöhen. Das sei eine Folge der sinkenden Öleinnahmer.

# Scheitert Özals Wirtschaftsexperiment?

In der Türkei bleibt die Arbeitslosigkeit hoch - Exportboom der letzten Jahre vorüber

dpa/VWD, Ankara Ob es dem türkischen Ministerpräsidenten Turgut Özal gelingt, sein marktwirtschaftliches Konzept in der Türkei durchzusetzen, ist zur Zeit sehr fraglich. In diesem Jahr varzeichnet die Wirtschaft namlich ernsthafte Ruckschläge. Wichtige Wirtschaftsindikaturen weisen nach

Seit Özal Anfang 1930 zunächst Superminister für Wirtschaft und Ende 1983 Ministerpräsident wurde, ist es sein Ziel, die rurkische Wirtschaft grundlegend zu reformieren und auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu machen. Dazu wurden die Einführen liberalisiert, die Exporte gefördert und ausländische Investitionen begunstigt. Die geplante Privatisierung der defizitären Staatsmonopole ist indes noch nicht ernsthaft in Angriff genommen, und statt der geplanten Geidmengenbeschrenkung ist ener das Gegenteil eingetreten. Die Türkei nimm: Kredite im Ausland auf, wo sie sie bekommen kann und verschuldet sich auch nach innen.

#### Beifall der Weltbank

Özzis Wirtschaftspolitik findet bislang den Beifall der Weltbank und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarben und Entwicklung (OECD), denn sie wartet mit Zuwachsraten von sechs und sieben Prozent auf. Aber der Zuwachs resultiert aus der Binnennachfrage. "Er ist auch deshalb nicht eindrucksvoll. weil sechs oder sieben Prozent allein schon notwendig sind, um die neu auf den Arbeitsmarkt drängenden Kräfte zu absorbieren", erklärt ein Wirtschaftsexperte.

Die Exporte sind gehen zurück, bei weiter steigenden Importen Rückläufig sind auch die Überweisungen der Gastarbeiter (in diesem Jahr etwa 1.5 Mrd. Dollar) und die Einnahmen aus dem Tourismus. In der Leistungsbilanz klafft für das erste Halbjahr 1986 eine Lücke von 1,1 Mrd. Dollar (2,2 Mrd. DM).

Die Arbeitslosigkeit ist unverändert hoch, obwohl darüber genaue Statistiker, nicht vorliegen, weil es keine Arbeitslosenversicherung gibt. Auch gelingt es trotz äußerlich guter Voraussetzungen nicht, die Inflation in den Griff zu bekommen. Die Einführung einer zehnprozentigen Mehrwertsteuer wurde im vergangenen Jahr verdaut. Der Verfall des Ölpreises hat die türkische Ölrechnung entlastet. Doch noch immer liegt die Inflation bei 35 Prozent, weit über den Lohnerhöhungen. Die Realeinkommen der breiten Masse haben sich in fiinf Jahren etwa halbiert.

Der Ölpreisverfall hat die Türkei indirekt getroffen, indem die Ölländer als Kunden ausfielen. Der Exportboom der beiden Vorjahre war vor allem auf ein glänzendes Geschäft mit den Kriegsgegnern Iran und Irak zurückzurührer. Beide haben in diesem Jahr ihre Einfuhren aus der Türkei gedrosselt.

Ausländische Beobachter sind besorgt über die wachsende Auslandsverschuldung, die auf 26 Mrd. Dollar geschätzt wird, und besonders über den Anstieg der kurzfristigen teuren Kredite, die inzwischen ein Drittel der Auslandsschulden ausmachen. Der Schuldendienst - etwa 3,8 Mrd. Dollar jährlich - beträgt 50 Prozent der Exporterlöse. Allerdings ist die Regierung Özal ihren Zahlungsverpflichtungen bislang pünktlich nachgekommen.

#### Kampf gegen Korruption

Gescheitert ist der Ministerpräsident offenbar auch mit dem Vorsatz die Korruption zu bekämpfen. Die Vorwürfe in dieser Hinsicht sparen auch Özals Familie nicht aus. Man nimmt ihm übel, daß er seinen Eruder Yusuf zum Chef des staatlicher Planungsamtes gemacht hat Dat Amt verwaltet die zahlreichen Fonds deren Mittel immerhin halb so hoch wie der Staatshaushalt sind, aber anders als das Budget nicht vom Parla ment kontrolliert werden.

Ausländische Investoren woller nicht so recht auf die Strenenklänge über niedrige Lohnkosten, Steuerbe freiung und freien Gewinntransie hören. Sie halten sich zurück, weil sie die weitere innenpolitische Entwick lung abwarten wollen.

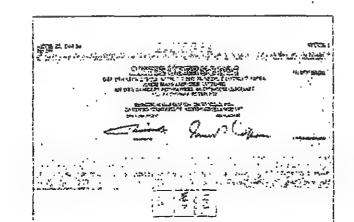

Wer in 10 Jahren 378 Millionen Mark investiert, ist sich seiner Zukunft sicher.

Zanders ist weltweit einer der größten Her-

Unsere Produkte werden dorf angewandt,

wo es gilt, höchste ästhetische Ansprüche zu

erfüllen. Bei Büchern und Kalendern, Werbe-

prospekten und Geschäftsberichten. Bei Ver-

packungen und Etiketten für viele bekannte

Markenartikel. Bei Formularen und Brief-

Zanders vor allem der konsequenten Unter-

nehmenspolitik, die auf Kontinuität der Ent-

Umsatz nahezu verdreifacht werden. 1985

betrug der Umsatz 910 Millionen DM, wobei

250.000 Tonnen Feinpapier abgesetzt wurden. Fast die Hälfte davon ging in den weltwei-

ten Export in über 100 Länder.

wicklung setzt.

Die führende Marktposition verdankt

So konnte in den letzten 10 Jahren der

steller von hochwertigen Feinpapieren.

Um diese Erfolge weiter auszubauen, investiert Zanders in die Zukunft. In die ständige Weiterbildung der 4.000 Mitarbeiter. In 200 Ausbildungsplätze. In neue Techniken und Maschinen. In bestehende und neue Märkte. In neue Chancen und Möglichkeiten.

Dafür haben wir in den letzten 10 Jahren 378 Millionen DM investiert. Als Investition in die Zukunft werden es 1986 weitere 100 Millionen DM sein.



Weltweit der Name für Feinpapier.

Jell in 1250

rer ewerh in handel" Anger Zeiteller an eine Anger Zeiteller an eine Zeiteller an eine

POST TOTAL TOTAL

63 versustities

REC INTEL SUCCESSION

se Mano zu d-Li

19 ET THE 184 13

The state of the state of

E. Wit to H. Bare

HANGE SET BEING

they want to be the state of th

gen Kortenas

on other property

The contract of the contract o

See that the Control of

Regional (2006) te obtain the pro-

OUT SET THE SE

Markett Antigent

Settle Francisco

erre, um a

Chelling to the second

 $z | Wettr_{\pi_{\mathcal{H}} \in \mathcal{H}_{\mathcal{G}_{\mathcal{G}}}^{(n)}}$ 

in wire remain

Property of the state of the st

em Witterstrate

221ge 321 (25 )

STATE AND LINE OF THE STATE OF

2001 - F488

ternational

Finanzen

Storeng-artigony

12 No. 1 122

Marie Commence

Rus Grand F et a Para ettas a Para

2 1/2 0 72 77 24: 30 3 4 1 12:

erbricht, fin. Otto

 $(x, \overline{x}) \in \{1, \dots, \overline{x}\} \cap \mathcal{S}$ 

 $\frac{g_{(0),1,2}}{g_{(0)}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{g_{(0),1,2}}{2g_{(0)}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{g_{(0),1,2}}{2g_{(0),1,2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{g$ 

Removed W

罗维尔人 人名英格

- <u>Fig. 1</u> - 1 / <del>4</del> / 2 / <del>4</del>

MENT OF THE STATE OF THE STATE

New State Conference of the Co

A service of the serv

The withing.

Story II.

Marie Control

of Seals Polle

Mental Control

The second second

31 Mary 1 ... 18 18

12

W ie konnen die Chan-cen von Frauen in der Wirtschaft verbessert werden? Vor welchen spenellen Problemen stehen weibliche Führungskräfte – sei es als Managerinnen oder Selbständige? Diese Fragen stehen ab morgen im Mittelpunkt des Kongresses europäischer Managerinnen in Hamburg. Gelegenheit zum Gedankenaustausch haben seit Sonntag auch Unternehmerinnen aus 18 Ländern auf ihrer Jahrestagung in Kamerun, Die Vorsitzende



Vereinigung von Unternehmerinnen (VvU), Dr. Anne-Rose İber-Schade (Foto) rechnet in einem Gespräch mit der WELT mit einem starken Zuwachs von Frauen in Führungspositionen. Die Juristin und Volkswirtin war 26 Jahre Geschäftsführerin der Wilhelm Schade KG, eines Automobilzulieferers mit 2200 Mitarbeitern, Neben zahlreichen Wirtschaftsverbänden gehört die 63jährige auch der Mo-FOTO DE WELT nopolkommission an.

der deutschen Sektion, der

# Frauen sollten nicht nachahmen, sondern ihre Exotenrolle nutzen

Beinahe unbemerkt von der Öf-fentlichkeit hat es in den vergan-sei vielmehr der sich immer stärker beraus offensiver die Beruisplanung genen Jahren einen weiblichen Existenzgründungsboom gegeben. Jedes dritte Unternehmen in der Bundesrepublik wird inzwischen von einer Frau gegründet. In den Führungsetagen der Wirtschaft sind Frauen dagegen immer noch weitgehend "Fehlanzeige" - obwohl sie zunehmend über eine bessere Ausbildung verfügen. Lediglich rund drei bis fünf Prozent der leitenden Positionen, so schätzt Frau Iber-Schade, werden heute von Frauen ausgefüllt. In den Top-Positionen sight es noch weitaus schlechter aus.

Diese Entwicklung macht nach Auffassung der VvU-Vorsitzenden offensichtlich, welches Motiv hinter der zunehmenden beruflichen Selbständigkeit von Frauen steht. Eine große Zahl der Unternehmensgründungen der vergangenen Jahre ist ihrer Ansicht nach dem Umstand zu verdanken, daß qualifizierte und zielstrebige Frauen gerade in der Hierarchie von Großunternehmen vielfach keine oder nur unzureichende Aufstiegsmöglichkeiten erhielten. Als Selbständige könnten sie sich leichter in den Chefsesseln etablieren.

Inzwischen habe sich gezeigt, daß die von Frauen gegründeten Unternehmen eher erfolgreicher arbeiteten als die der Manner und sich überwiegend am Markt behaupteten. "Frauen fehlt es oft an Mut, einen Weg zu beschreiten, den bisher nur ihre männlichen Kollegen eingeschlagen haben. Aber wenn sie sich einmal für ein Vorhaben entschieden haben, ist das Durchhaltevermögen meistens größer", meint Frau Iber-Schade. "Weil berufliches Vorankommen noch nicht als so selbstverständlich Risiken von vornherein sehr gründlich abgeschätzt."

Quotenregelungen sind nach Ansicht der VvU-Vorsitzenden allerdings nicht der richtige Weg; um einer größeren Zahl von Frauen den Zugang zu Führungspositionen zu eroffinen. Zu groß sei die Gefahr, daß durch derartige "Zwangsbestimmungen" auch nicht ausreichend qualifizierte Frauen in bestimmte Positionen gelangten: "Wenn es dann zu Fehlbesetzungen kommt, haben sich die Frauen selbst ins Gesicht geschlagen. Werden Frauen nur wegen ihres Geschlechts und nicht\_wegen ihres Könnens eingestellt, schadet man dem Anliegen der Gleichberechtigung nur." Und: "Sollten und müßten wir dann nicht auch den Männern Quoten in sogenannten Frauenberufen zubilligen?"

Auch ohne Quotenbestimmungen würden sich in den nächsten Jahren MA THE TOTAL Frauen erheblich stärker als bisher in der Wirtschaft durchsetzen, bekräftigt Frau Iber-Schade. Für die besseren Zukunftsaussichten sprechen nach ihren Beobachtungen aber nicht nur die geburtenschwachen Jahrgange und die durchweg bessere Qualifi-

abzeichnende Mangel an Führungskräften, die teamorientiert und personenbezogen arbeiten könnten.

Die Unternehmerin appelliert an den weiblichen Nachwuchs, diesen Umstand bewußt zu nutzen. Nach ihren Beobachtungen verfügen Frauen nämlich stärker über die Fähigkeit, "Geschäftspartner und Mitarbeiter als Menschen anzusprechen und zu leiten und kooperativ mit anderen Entscheidungen zu fällen". Ganz falsch ware es, wenn Frauen ihre Karriere auf der Nachahmung männlichen Verhaltens aufbauen würden. Sie sollen sich lieber auf einen gewissen Exotenvorteil besinnen\*, empfiehlt Frau Iber-Schade.

Positiv wirke sich aus, daß sich Frauen seit jeher stark in den Dienstleistungsbereichen engagierten, in

Die Vereinigung von Unter-nehmerinnen in Köln (VvU) wurde 1954 von 31 Untemehmerinnen gegründet, um die speziellen beruflichen Interessen dieses Berufsstandes zu vertreten und untereinander den Erfahrungsaustausch und geschäftliche Kontakte zu verstärken. Heute hot die VvU rund 1700 Mitglieder. Es aibt 14 Landesverbände. Aufgenommen werden Unternehmerinnen, die mindestens fünf Mitarbeiter beschäftigen oder einen Jahresumsatz von mehr als eine Mill: DM erwirtschaften; für Neugründungen sind die Aufnahmebedingungen gelockert. Nach Angaben der VvU sind alle Wirtschaftsten, Jeweils ein Drittel entfällt auf Betriebe, die ererbt, gekauft oder selbst gegründet

denen auch in Zukunft die stärksten Beschäftigungszuwächse zu erwarten seien. "Der gewählte Beruf muß natürlich auch Spaß machen. Aber wer nicht gerade das Talent einer Opernsängerin hat, kann in der Regel verschiedene Tätigkeiten gut ausfüllen. Entscheidend ist, daß bei der Ausbildung stärker auf die in der Wirtschaft gesuchten Qualifikationen geachtet wird und weniger Frauentypisches im Vordergrund steht."

Diesen Rat gibt die VvU-Vorsitzende jungen Hochschulabsolventinnen. Akademische Würden seien zwar nicht das A und O, aber sie hätten bei Frauen immer noch eine größere Bedeutung, wie sie auch anhand ihres eigenen Doktortitels erfahren habe.

Frau Iber-Schade steht einer durch gesetzliche Bestimmungen herbeigeführten beruflichen Gleichberechtigung, wie sie zum Beispiel in England und den Vereinigten Staaten praktiziert wird, eher mißtrauisch gegen-

in Angriff nehmen, betont die Unternehmerin. Notwendig sei dazu, daß man emander Mut muche und in Gesprächen aus den Erfahrungen erfolgreicher Managerinnen und Unternehmerinnen profitiere. Hierin liegt für sie vor allem der Sinn des sogenannten Networking, wie es auch in der Bundesrepublik zunehmend betrieben wird.

Zudem könnten gerade Unternehmerinnen in den eigenen Betrieben das Fortkommen der Geschlechtsgenossinnen forcieren. Immerhin werde heute jedes fünste Unternehmen in der Bundesrepublik von einer Frau geleitet. Von den etwa 300 000 von Frauen geführten Unternehmen erwirtschafteten rund 110 000 mehr als eine Million Umsatz im Jahr oder beschäftigten mehr als fünf Mitarbeiter.

Auch betriebliche Frauenförderpläne, wie sie zum Beispiel von der BASF durchgeführt werden, könnten einiges bewirken; sie seien aber nur bei Großunternehmen möglich. Den größten Durchbruch verspricht sich Frau Iber-Schade aber von der Einrichtung zusätzlicher Teilzeitarbeitsplätze: "Sie sind auch in Führungspositionen in weitaus größerem Umfang möglich, als heute immer behauptet wird. Voraussetzung ist lediglich der Wille zu einer entsprechenden Organisation."

Flexiblere Arbeitszeitformen helfen qualifizierten Arbeitnehmerinnen ihrer Ansicht nach auch weit mehr als zum Beispiel der zum 1. Januar in Kraft getretene Erziehungsurlaub. "Auf oberer beruflicher Ebene können es sich Frauen praktisch nicht leisten, diesen in Anspruch zu nehmen. Nicht nur, weil das männliche Kollegen niemals in demselben Ausmaß tun würden, sondern auch, weil ein gleichgesetzter Mitarbeiter dann in dieser Zeit an ihr im Unternehmen vorbeiziehen wird.\*

Frauen würden sich viel stärker um Führungspositionen bemüben, wenn auch die materiellen Vorteile größer wären: "Solange nichts vom Nettogehalt übrigbleibt, wenn Hilfen für den Haushalt und die Kinderbetreuung beschäftigt werden, ist dies nicht der Fall." Die VvU habe deshalb dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Martin Grüner, die Forderung vorgetragen, den Haushalt steuerlich wie einen Kleinbetrieb zu behandeln, in dem man die Haushaltshilfe absetzen könne. Damit sei man allerdings nicht auf offene Ohren gestoßen, räumt Frau Iber-Schade ein.

Im übrigen sei das Problem der Doppelbelastung zwischen Familie und Beruf nicht mur vom Staat zu regeln, sondern müsse auch partnerschaftlich gelöst werden: "Die große Karriere und die Haushaltsführung, das sind Aufgaben, die weder Mann noch Frau gleichzeitig bewältigen SABINE SCHUCHART

# Internationale Manager sind gefragt

Vier europäische Hochschulen kooperieren bei der Ausbildung von Betriebswirten

WILHELM HADLER, Brüssel Einen Kooperationsvertrag für ein

Europäisches Studienprogramm Betriebswirtschaft haben vier Hochschulen aus der Bundesrepublik, Frankreich, Großbritannien und Spanien gestern in Brüssel unterzeichnet. Ziel ist die Ausbildung international orientierter Betriebswirte, die im Rahmen eines vierjährigen Studiums die eine Hälfte ihrer Studienzeit im Heimatland, die andere Hälfte in einer der drei Partner-Hochschulen verbringen sollen.

Partner sind die Fachhochschule Münster, die Ecole Multinationale des Affaires in Bordeaux, das Humberside College of Higher Education in Hull und das Centro Europeo de Gestion de Empresas in Madrid. Das Programm hat bereits 1979 mit einer Zusammenarbeit zwischen den deutschen und britischen Abehschulen begonnen. Sie soil jetzt auf andere EG-Länder übertragen werden.

Vorgesehen ist, daß jede Hoch-

#### Mehr Rechte für Handelsvertreter

Ha. Brissel

Über eine Richtlinie zur Koordinierung der Rechtsvorschriften für selbständige Handelsvertreter haben sich die EC-Regierungen gestern grund-sätzlich geeinigt. Ziel ist es. Wettbewerbsverzerrungen beim Dienstielstungsverkehr zu beseitigen und einen vergleichbaren Schutz der Handelsvertreter gegenüber den Unternehmen zu sichern. Vertreter haben künftig Anspruch auf einen finanziellen Ausgleich, wenn sie für den Unternehmer neue Kunden geworben oder die Geschäftsverbindungen mit vorhandenen Kunden wesentlich weiter entwickelt haben, und dieser aus den Geschäften mit diesen Kunden nach Beendigung des Vertrages noch erhebliche Vorteile zieht. Die Einigung wurde nur dadurch ermöglicht, daß die EG-Partner den Briten und Iren eine zusätzliche Übergangsfrist von vier Jahren eingeräumt haben. Dadurch wurde zum ersten Mal das vorgesehene Datum für die Vollendung des Europäischen Binnenmarktes (Ende 1992) überschritten.

schule jeweils 30 Bewerper zu dem Studiengang zuläfit, und zwar jeweils zehr, für die drei Partnerländer, Jeder Studienjahrgang für die vierfährige Ausbildung umfaßt also 120 Studenten. Voraussetzung ist in der Bundesrepublik die Fachhochschulreife und eine bestandene Aufnahmeprüfung. Das erste Semester wird im Heimatland verbracht, vom zweiten Semester an werden die Studenten abwechselnd zu Haus und im anderen Land ausgebildet.

Das Studium wird mit zwei Diplomen abgeschlossen: dem der Heimathochschule und dem der Hochschule des gewähltern Gastlandes. Dieser hone Integrationgrad erfordert, wie es in einer Mitteilung der Fachhochschule Münster heißt, eine europäische Zusammenarbeit der beteiligten Hochschullehrer, da die Lenr- und Prüfungsinhalte aufeinander abgestimmt sein müssen.

Die Lehrinhalte umfassen Betriebswirtschaftslehre und Unternenmenspolitik, Europäische Wirtschaftslehre, Recht, Organisation und Informatik sowie "Quantitative Methoden der Unternehmensführung". Auf dem Programm stehen außerdem Finanzwirtschaft, Marketing, Verhaltenswissenschaften und Kommunikation und natürlich nicht zuletzt die Sprache des Partnerlandes und eine zweite Fremdsprache nach Wahl. In jedem Land sind schließlich auch noch zwei Betriebspraktika von sechs Monaten abzuleisten.

Das Europäische Studienprogramm soll nach den Worten seiner Vorreiter einem immer dringenderen Bedarf der Wirtschaft entgegenkommen. Eines der wesentlichen Hindernisse für die Unternehmungen bei der Erschließung neuer Märkte bestehe heute darin, Managementspezialisten zu finden, die in der Lage sind. sich in ihrer Berufswelt im Ausland "frei mitzuteilen und damit wirkungsvoll tätig zu werden."

# Hoesch-Konzern übernimmt Rafi

Neue Wachstumsfelder sollen erschlossen werden

nl. Stuttgart Der Dortmunder Hoesch-Konzern setzt einen Fuß in den Südwesten: Im Zuge der Diversifikationsbemühungen in Richtung moderner Technologien und neuer Wachstumsfelder übernimmt Hoesch das innovationsfreudige Ravensburger Unternehmen Rafi GmbH & Co., einen namnatten Hersteller von elektrotechnischen Komponenten und elektronischen Systemen.

Wie beide Unternehmen gemeinsam mitteilen, erfolge der Verkauf aus Altersgründen. Die bisherigen Eigentümer von Raft, es sind dies Werner R. Finsterhölzl und Rolf Kreeb, die jeweils zur Hälfte an der Firma beteiligt waren, sähen die Übernahme durch Hoesch Lals den geeigneten Weg für den weiteren Ausbau des in den letzten Jahren kräftig gewachsenen Unternehmens an."

Für Hoesch sei der Erwerb von Rafi ein weiterer wichtiger Schritt im Bereich der industriellen Automation, in dem man über umfangreiches Anwender-Know-how verfüge. Überdies sei Hoesch mit der Software-Tochter mbp Software u. Systems GmbH, einem der größten deutschen Software-Häuser, auf diesem Gebiet

Die Firma Rafi - 1908 gegründet zählt rund 1000 Mitarbeiter und visiert im laufenden Jahr 1986 einen Umsatz von etwa 120 Mill DM an. Im vergangenen Jahr war der Umsatz um etwa 10 Prozent auf 117 Mill. DM gewachsen. Das Unternehmen schreibe schwarze Zahlen. Zur Auftragslage heißt es, man sei voll beschäftigt. Knapp 30 Prozent des Umsatzes entfallen auf das Auslandsgeschäft. Rafi wartet mit einem relativ breitbandigen Erzeugnisspektrum auf, weshalb die Firma bisher auch gut Schwankungen in den einzelnen Abnehmerbereichen absedern konnte.

Nicht in die jetzige Transaktion einbezogen sind die zur Gruppe gehörenden Firmen WSE-Waldsee- Electronic GmbH, Bad Waldsee, und die Leiterplattentechnik GmbH. Villingen-Schwenningen.

## Unternehmer Kritisieren "Merkantilismus"

Mit einem Appell an die führenden Politiker der Welt, den protektionistischen Versuchungen zu widerstehen und aktiv den freien Handel zu unterstützen, schioß am Wochenende die erste internationale Konferenz der privaten Unternehmerverbände in Madrid. An dem Hongreß, zu dem die spanische Kammer für Handel, Industrie und Schiffahrt unter dem Motto Protektionismus und Wettbewerb" geladen hatte, nahmen Delegationen von 19 Unternehmerverbänden und über 150 Wirtschaftler und Wissenschaftler aus Europa, den Vereinigten Staaten, Japan und Australien teil.

In threm Schlüßkommunique gaben die Teilnehmer der Überzeugung Ausdruck, daß allein der Wettbewerb freier Unternehmen ein Wachstum erzeugen könne, das inflationäre Entwicklungen ausschließt und gleichzeitig Beschäftigung schafft.

Das gegenwärtige internationale Handelssystem führe deshalb nicht zu einer gesunden Entwicklung, weil es sich merkantilistischer Fraktiken bediene und im wesentlichen auf dem bilateralen Austausch basiere. In diesem Zusammenhang stärkte die Konferenz die jüngste Gatt-Runde in Uruguay in ihren Bemühungen, nach multinationalen Lösungen zur Überwindung gegenwärtiger Handelsbarrieren zu suchen. "Dieses Bemühen ist jeder Art von Einseitigkeit vorzuziehen. Ein positives Ergebnis kann die Gatt-Runde allerdings nur dann errielen, wenn alle 92 Mitgliedsländer mitziehen."

Die Madrider Konferenz zeigte sich jedoch einig, daß die Entwicklungsländer sich möglichst bald dem Gatt eingliedern sollten. In diesen Ländern seien zeitlich begrenzte Protektionsmaßnahmen als Ausnahme zulässig. Dabei dürfe jedoch nicht vergessen werden, daß ein verallgemeinerter und konsolidierter Protektionismus die Entwicklung eines jeden Wirtschaftssystems bremsen müsse. Zu den notwendigen Maßnahmen. die Probleme der Schuldnerländer lösen zu helfen, gehöre auf jeden Fall die Bereitschaft, sich gegenüber ihren Exporten offenzuhalten.

## Sie wollen Ihre Unternehmensfinanzierung auf ein solides Fundament stellen. Wir sagen Ihnen, wie Sie das gerade jetzt am besten machen.

Als erfahrene Finanzfachleute können wir ihnen helfen: mit unserem zinsgünstigen und flexiblen Dresdner Bank-Investitionsdarlehen und in vielen Fällen mit öffentlichen Förderungsprogrammen, wenn Sie neue Investitionen planen.

Viele Unternehmen - vor allem mittelständische Betriebe - lassen sich von uns individuelle Finanzierungspläne erstellen. Sie wollen sich das niedrige Zinsniveau sichern und ihre Unternehmensfinanzierung auf ein solides Fundament stellen.

Unsere Firmenkundenbetreuer sagen Ihnen, weiche öffentlichen Förderungsprogramme für neue Investitionen in Frage kommen, welche Kreditvereinbarung Sie am besten für zusätzlich benötigte Kredite mit uns treffen, und sie machen Ihnen konkrete Angebote zur Ablösung bestehender Zwi-

Sie gestalten nach Ihren Wünschen und Vorstellungen:

- den Zinssatz variabel
- 🛘 gebunden, d. h. gekoppelt an eine feste Bezugsgröße
- ☐ fest für einen bestimmten Zeitraum
- oder eine Kombination dieser Möglich-

die Laufzeit und die Tilgungsfreijahre

- ☐ bis zu 10 Jahren Laufzeit
- ☐ bis zu 3 Tilgungsfreijahren

die Rückzahlungsweise

☐ Ratenbasis, d.h. sinkende Belastung aus Zins und Tilgung bei fortschreitender Kreditrückzahlung

☐ Annuitätenbasis, d.h. sichere Kalkulation durch feste Belastung aus Zins und Tilgung die Dauer und die Höhe der Kreditinanspruch-

☐ fest

die Ausschöpfung öffentlicher Förderungs-

☐ Darlehen

□ Zuschüsse

Zulagen



In Berlin: BHI

Werkzeugmaschinen in der Krise In Frankreich sind die Schwierigkeiten der Branche im wesentlichen hausgemacht JOACHIM SCHAUFUSS, Paris dürfte es 2 Mrd. Franc erreichen.

Nach dem Schiffbau ist in Frankreich die Werkzeugmaschinen-Industrie in eine akute Krise geraten. Dafür wird in beiden Fällen die Kürzung der staatlichen Subventionen durch die neue liberale Regierung verantwortlich gemacht. Aber im Unterschied zu den Werften, die weltweit mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, sind diese im Werkzeugmaschinenbereich. hauptsächlich

hausgemacht. Um die internationale Wettbewerbsfähigkeit dieser Branche steht es schon seit langem sehr schlecht. Nicht weniger als neun Hilfsprogramme waren von den französischen Regierungen ohne größere Erfolge in die Wege geleitet worden. Der letzte von 1982, mit 3,5 Mrd. Franc Staatshilfen dotiert, wurde von den Sozialisten mit dem Ziel gestartet, den frisch verstaatlichten Industriekonzernen sichere nationale Lieferanten zu verschaffen. Dadurch sollte auch die Handelsbilanz des Werkzeugmaschinensektors ins Gleichgewicht ge-

STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE bracht werden. Tatsächlich aber nahm ihr Defizit weiter zu, zuletzt von 0,5 Mrd. Franc 1984 auf 1,3 Mrd. Franc 1985 - bei einem Umsatz von 4,5 Mrd. Franc (plus sechs Prozent). In diesem Jahr satzes erreichten, ist es nicht gekom-

Zwar haben sich die Exporte dieser Industrie im ersten Halbjahr um 16,4 Prozent auf eine Mrd. Franc erhöht. Aber die Importe stiegen gleichzeitig um 40 Prozent auf 2 Mrd. Franc. Inzwischen deckt Frankreich seinen Bedarf an Werkzeugmaschinen zu fast zwei Dritteln aus ausländischen Erzeugnissen. Wichtigster Lieserant ist die Bundesrepublik.

Während die Schwierigkeiten in den letzten Jahren auch auf die allgemeine Investitionsschwäche der französischen Industrie zurückzuführen waren, trat bei der diesjährigen Belebung der Investitionsgüterkonjunktur der strukturelle Wettbewerbsrückstand deutlich in Erscheinung. Die zusätzliche Binnennachfrage konnte weder qualitativ noch quantitativ befriedigt werden.

Dazu kam die schwache finanzielle Basis, über die die meisten französischen Hersteller verfügen. Im Rahmen des Selbsthilfeplans hatte die Regierung zwar die Staatsunternehmen gedrängt, sich an "ihren" Werkzeugmaschinenlieferanten zu beteiligen. Aber zu der davon erhofften Verstärkung ihrer Forschungs- und Entwicklungsprogramme, die zuletzt gerade fünf bis sieben Prozent des Ummen. Im Hinblick auf ihre Privatisierung ziehen sich die nationalisierten Unternehmen eher aus diesem Sektor wieder zurück. So mehren sich in der französi-

schen Werkzeugmaschinen-Industrie die Konkurse. Seit Anfang dieses Jahres haben acht Gesellschaften mit zusammen 2200 Beschäftigten - rund 20 Prozent der seit 1981 von 20 000 auf 12 000 Personen geschrumpften Branchenbelegschaft -, nämlich Promecan (hydraulische Stanzen), Sculfort (Drehbänke), Clément und Mors (Produktionsmaschinen), Mapex und Gendron (Schleifmaschinen), Rouchaud (Fräsen), SNCMB (Pressen) und die zur Interautomatisme gehörenden Firmen Graffenstadien und Huré, den Konkurs beentragt.

Als wichtigster Interessent zeigen sich die Japaner, die inzwischen Promecan übernommen haben und jetzt auch ihre "Hilfe" den noch nicht konkursreifen Firmen anbieten. Das deutet eigentlich darauf hin, daß die französische Werkzeugmaschinen-Industrie ihre Chancen nicht nützt. Einige Firmen könnten durchaus wieder auf einen grünen Zweig kommen. Es ist deshalb anzunehmen, daß die Regierung zu neuen Bedingungen neue staatliche Hilfen gewähren

JOACHEM WEBER, Frankfurt Mill. DM, minus 17 Prozent) zu ent

# Krupp-Vormarsch im blühenden Kunststoffgeschäft

J. GEHLHOFF, Dusseldorf Hamburg und Bonn ("die platzen aus Gut zweielnhalb mal so noch wie vor sieben Jahren und mit knapp 10 Prozent Plustate gegenüber dem Votjahr erwartet die Krupp Industrie-technik GmbH (Kl), Duisourg, in libher Sparte Hunststoff- and Kautichulmaschinenbau für 1986 mit uber 250" Mill. DM Auftragseingang ing Umsaiz, Anhaltend gunstig sieht KI-Geschaftsführungs-Vorsitzenger Kurt Spiller trotz einiger Kutamernisse mit der Dollarschwäche auch für 1987 die Entwicklung des exportintensmen Gesomtunternehmens wie erri recht Gleser zur Dusseldorfer Messe E '86 mit zahlreichen Produktmark augnen aufwartenden Sparte.

Sjorfälliges Indiz für den Optimisthus: Mit rund % Mill DM Investitionen und imitteilfistigt 200 neuen Arbeusplätzen startet KI in den Werken

# Seitenweise Karieren: RENUIS-WELT

Der große Stellenteil für Fach-und Führungskräfte enthält interessante Berufs-Angebote für Sie. Und viele Tips für mehr Erfolg im Beruf, Jeden Samstag in der WELT.

und Produktion. Der Krupp-Konzern ist mit dieser Tochter und mit der jungen Mehrheitsbeteiligung Werner und Pfleiderer mit insgesamt 550 Mill. DM Umsatz in der Kunststoff-Kautschuk-Technik als Anbieter von Einzelmaschinen bis hin zum Bau komoletter Fabrikanlagen präsent. Für die auf Kunststoffblasform- und Kautschukmaschinen konzentrierte KI, die sich einen "mit starker Tendenz: wachsenden Forschungs- und Entwicklungsaufwand von 5 Prozent des Umsatzes leistet, zeigt sich der Firmenche? außerordentlich zuversichtlich zu jungsten Produktinnovationen. Zwei Beispiele: Mit viel Kraft und Geld habe man die Multilayer-Technik zur Marktreife entwickelt. tie mit Mehrfach-Schichten die Nachteile bisheriger Kunststoff-Behälter überwindet. In Kooperation nut einem schwedischen und einem englischen Verpacker sowie dem Coca-Cola-Konzern habe man als Maschinenlieferant den Polyäthylen-Einsatz für Getränkedosen zum großtechnischen Einsatz gebracht. Das erste Werk wird nun mit KI-Technik in Atlanta: USA gebaut.

den Mähten") 1987 wesentliche Kapa-

mtatserweiterungen für Konstruktion

Diesen Vormarsch in ein der Kunststoffverpackung bislang verschlossenes Feld bezeichnet Spiller als technologischen Quantensprung" in der an Neuerungen gewiß nicht armen Kunststoff-Welt. Die gesamt KI rechnet für 1986 mit 2.1 (2.05) Mrd. DM Umsatz bei etwa 9900 (9763) Beschäftigten und 68 (58) Prozent Exportanteil, der baid deutlich über 70 Prozent steigen soll.

#### PERSONALIEN

Dr. Rolf Madaus, geschäftsführender Gesellschafter der Dr. Madaus GmbH & Co., Köln, vollendet heute sein 65. Lebensjahr.

Horst Diemer (48) übernahm am 1. November 1986 die Geschäftsfühnung der Metzeler + Lord Gimetall GmbH (MLG), Mannheim, Er ist Nachfolger von Haus H. Lessmann. der zur Eayer AG, Leverkusen, zurückkehrt, um dort eine neue, leitende Aufgabe zu übernehmen. MLG ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Memeler Kautschuk GmbH. München, und der Lord Corporation, Ene USA.

Prof. Gotthilf Hempel, Direktor des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung, wird Nachfeiger von Prof. Hans Wolfgang Levi als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Großforschungseinrichtungen (AGF).

Walter E. Thiede, zuletzt Marketing- und Vertriebsdirektor der Marktforschungsinstitute Infas und Teleskopie in Bonn-Bad Godesberg. wird ab Mitte November 1986 die Position des External Affairs Manager bei der Coca-Cola GmbH, Essen. übernehmen. Er wird sich um die Wahrnehmung der Interessen der Coca-Cola-Organisation bei privaten und öffentlich-rechtlichen Institutio-

Jürgen Molfenter, Leiter des Wirtschaftsressorts beim Südfunk-Fernsehen, ist im Alter von 50 Jahren ge-

# "Quantensprung der Technik" Fassaden-Fraß verursacht hohe Schäden Nur wenig Marktwachstum

WELT-Gespräch mit Alfred Röher, Geschäftsführer der Landesbausparkassen

ARNULF GOSCH, Bonn

Die Fassaden- und sonstigen Gebäudeschäden, die allein durch Luftverschmutzung herrorgerufen werden, nehmen laufend zu und dürften inzwischen eine Größenordnung von drei bis vier Milliarden Mark pro Jahr erreicht haben. Das betonte Landesbausparkassen-Geschäftsführer Alfred Röher, Vorsitzender des Bundesarbeitskreises Altbauerneuerung (Baka), am Vorabend des 7. Altbaukongresses seiner Organisation in einem Gespräch mit der WELT. Da inzwischen bis zur Hälfte der Auszahlungen der Bausparkassen ("und vielleicht schon bald noch mehr") in die Instandsetzung und Modernisierung fließen, fordert Röher mit Nachdruck eine Verbesserung der Bausparförde-

Und wer auf diesem Wege die Altbaumodernisierung fördere, leiste gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz. Denn es gibt neuere Erkenntnisse darüber, daß zum Beispiel mit einer erhöhter. Wärmedämmung in Gebäude und mit modernisierten Heizungstechniken der Auswurf von Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid und sonstigen Luftschadstoffen um weit über 50 Prozent reduziert werden kann. Und das käme wieder den notleidenden Fassaden zugute. Darum fordert Röher auch, den Paragraphen 82 a Einkommensteuer-Durchführungsverordnung wieder auf Wärmeschutzmaßnahmen auszudehnen und die steuerlichen Vergünstigungen für die Heizungsmodernisierung etwas weiter zu ziehen.

In welchem Umfang die heute an Gebäudeaußenflächen zu beobachtenden Schäden tatsächlich auf Luftverschmutzungen zurückzuführen sind, ist nach Röhers Worten noch nicht eindeutig feststellbar. Normale Alterung sowie fehlerhafte Planung und oder Pfusch am Bau, zum Teil auch Do-it-yourself könnten nämlich ebenso Bauschäden hervorrufen, die den umweltbedingten Zerstörungen sehr ähnlich seien. Trotzdem kann als sicher gelten, daß einige Schadensformen bei bestimmten Baustoffen nur durch bestimmte Schadstoffe in der Luft hervorgerufen werden können, daß viele Verwitterungsvorgänge durch Luftverunreinigungen beschleunigt werden und daß die Schadensfolgen von Baumängeln durch ungünstige Umwelteinflüsse vergrö-Bert werden. Tatsache sei auch, daß die Anfragen beim BAKA nach den Bereichen Fachwerk und Feuchtigkeitsschäden schon an dritter Stelle dem Fassadenschutz gewidmet sind. Erst danach rangieren Wärmedämmung, Heizung, Glasanbau, Dachausbau usw.

Dem ökologisch wie bautechnisch gleichermaßen hochaktuellen Thema Bauschäden im Altbau - erkennen. beheben, verhindern" widmet sich der diesjährige Kongreß des Arbeitskreises, der unter der Schirmherrschaft von Bundesbauminister Oscar Schneider von 6. bis 8. November in Nürnberg stattfindet. Eine öffentliche Podiumsdiskussion wird sich mit der Frage beschäftigen, wer die Bauschäden zu verantworten hat. In dem sich anschließenden zweitägigen Fachseminar wollen bekannte Fachleute anhand von Fallbeispielen praxisorientierte Lösungen zur Analyse, Behebung und Verhinderung von Bau-schäden aufzeigen. Auch Probleme der Haftung für Bauschäden werden behandelt. Für die Seminare haben sich 150 Teilnehmer gemeldet, für den Eröffnungstag erwartet Röher 300 bis 400 interessierte Fachbesu-

#### Anheuser-Busch in Frankfurt notiert

Die Aktien der Anheuser-Busch Co. Inc., St. Louis, wurden gestern mit einem ersten amtlichen Kurs von 55 Mark an der Frankfurter Wertpapierbörse eingeführt. Die Commerzbank fungierte als Emissionshaus bei der Zulassung der Namens-Stammaktien. Anheuser-Busch ist ein diversifiziertes Unternehmen und Holding der größten Brauerei der Walt - die bekanntesten Biermarken sind "Budweiser" und "Michelob" - sowie des zweitgrößte Produzenten frischer Backwaren in den USA (Campbell Taggart Inc.). Auf dem schwierigen US-Biermarkt gelang dem Unternehmen auch in diesem Jahr wieder eine beachtliche Expansion. Bei einer Umsatzsteigerung um acht Prozent auf 5,75 Mrd. Dollar in den ersten neun Monsten nahm der Gewinn um 11,5 Prozent auf 407 Mill. Dollar zu. Der Gewinn je Aktie erhöhte sich von 1.16 auf 1.32 Dollar. Für das Gesamtjahr 1986 erwarten Analysten 1,60 Dollar Gewinn je Aktie und 1.80 Dollar für 1987, Commerzbank-Urteil: Attraktive Anlage auf sechs- bis zwölfmonatige Sicht.

# Bilfinger + Berger: Inlandsertrag besser

dpa/VWD, Mannheim

Ein Ergebnis in Vorjahreshöhe erwartet die Bilfinger + Berger Bau-AG. Mannheim, für 1986, auch wenn die Bauleistung von 3.4 Mrd. auf 2,7 Mrd. DM sinke. Die Erholung der Baukonjunktur in der Bundesrepublik habe insgesamt zu einer Ertragsbesserung im Inland geführt, teilt das Unternehmen in einem Zwischenbericht mit. Der Auslandsbau wird nach Ansicht des drittgrößten deutschen Baukonzerns weiter schrumpfen.

Bilfinger + Berger verbuchte in den ersten neun Monaten insgesamt Bestellungen im Wert von 1,27 (1,70) Mrd. DM, davon für 274 (622) Mill. DM aus dem Ausland. Im Inland stieg die Bauleistung bis Ende September um 4,3 Prozent auf 967 (927) Mill. DM. Der Auftragseingang lag bei 998 (1079) Mill. DM. Im Ausland schrumpften die Bauleistungen von 1,56 Mrd. auf 1.10 Mrd. DM. Ende September lag der Auftragsbestand bei 2,53 Mrd. DM (davon 1,2 Mrd. DM aus dem Inland). Die Gesamtbelegschaft schrumpfte im Berichtszeitraum mit Schwerpunkt im Ausland um 15,9 Prozent auf 21 137. Investiert wurden 63 Mill DM

derlich, erläuterte Frau Engelen-Kefer, die nicht mit einer Entkrampfung des Arbeitsmarktes vor 1995 rechnet.

Flexibilität der Arbeitskräfte war das Stichwort, mit dem Bundesfamilienministerin Dorothee Wilms auf die wachsende Bedeutung der beruflichen Weiterbildung hinwies. Wenn auch die Berufsausbildung zur "conditio sine qua non" werde, so dürfe sie doch nur eine Teilqualifikation vermitteln, denn jegliches Überfrachten der Ausbildung werde nicht zum gewünschten Ziel, also höherer Qualifikation, führen. Die eigentliche Ausbildung zum Spezialisten sollte der Weiterbildung vorbehalten sein, warnte Frau Wilms vor einer möglichen Verlängerung der Ausbildungszeit auf vier Jahre.

Der Staat solle nur in Grenzbereichen die Fortbildung regeln. An die Wirtschaft richtete die Ministerin den Appell, Fortbildung als eine unverzichtbare Investition zu betrachten.

Steigende Beschäftigungszahlen wurden in erster Linie dem Dienstleistungssektor und der dezentralen Mikroelektronik bescheinigt. Bessere Perspektiven für eine erfolgreiche Personalplanung sah das Symposion in einem besseren Informationsaustausch zwischen Schulen und Wirtschaft sowie Wirtschaft und Bundesanstalt. Auch das Universitätsstudium solle mehr auf die Praxis ausge-

# Nachfragemacht auf dem Prüfstand

HANNA GIESKES. Bonn ten, der Industrie Sonderkonditionen

Im Kampi gegen die Handelskonzentration steht eine entscheidende Schlacht bevor: Morgen findet beim Berliner Kammergericht die mündliche Verhandlung im Fusionsfall co op/Wandmaker statt. Dort wird sich herausstellen, ob Kartellamtspräsident Kartte inzwischen den Deckel gefunden hat, mit dem er diese Entwicklung schon vor Jahren stoppen wollte.

Auf dem Prüßstand steht erstmals die Nachfragemacht des Handels. Darum und nicht etwa wegen seiner materiellen Bedeutung - die ist relativ gering - ist co op Wandmaker ein Pilotfall. An ihm will das Bundeskartellamt ein Rezept ausprobieren, das unter den Stichworten "Sechserbande" und "Nadelöhrtheorie" in die Geschichte eingehen dürfte: Dahinter verbirgt sich die kartellbehördliche Vermutung, daß die sechs mächtigsten Handelsunternehmen - Tengelmann, Aldi, Rewe-Leibbrand, Metro und Edeka - für die Hersteller als Nachfrager unverzichtbar sind. Wenn einer der sechs seine Bezüge mit einem weiteren Handelsunternehmen bündelt, dann wächst dem gesamten Oligopol weitere Nachfragemacht zu: Macht, die ihre Inhaber dazu benützabzuverlangen; mithin sei der Zusammenschluß zu untersagen.

Bereits im Juli vergangenen Jahres hatte das Kartellamt dem Kammergericht dieses Konzept vorgelegt, doch die Richter mochten es nicht schlukken. Sie kritisierten die sehr globale Methode, nach der die Behörde den Markt abgegrenzt hatte, den die sechs als Nachfrager angeblich beherrschen: Das Amt hatte einfach das gesamte Lebensmittelsortiment herangezogen - ohne Berücksichtigung des Lebensmittelhandwerks -, und die Kammerrichter wollten es präziser haben, nämlich aufgegliedert nach Produktgruppen. Vor allem aber wollten sie wissen, welche Konditionen die Handelsunternehmen von welchen Lieferanten bekommen denn wenn, so argumentierten sie, die Abhängigkeit der Industrie von diesen Händlern besonders groß sei, dann müßten ja auch die Rabatte der Industrie an die "Sechserbande" besonders fett sein.

Sie sind es offenbar nicht. Nachdem die Kartellbeamten ein Jahr lang eine Unzahl von Daten zusammengetragen haben, scheint sich herauszustellen, daß die Großen bei weitem nicht immer die dicksten Kartoffeln

bekommen: Die mächtigen Handelsunternehmen haben bei den Konditionen kaum Vorsprünge gegenüber kleineren, und co op schneidet sogar ziemlich schlecht ab; entscheidend. allerdings nicht für die Fusionskontrolle, sondern für ihre Leistungsfähigkeit, sind die Vorsprünge, die sie bei den Kosten haben.

Wenn sich dies am Mittwoch bestätigen sollte, folgt daraus zweierlei: Zum einen gibt es, bei fehlendem Zusammenhang zwischen Größe und Konditionen, keinen schlüssigen Beweis für die Abhängigkeit der Hersteller von den großen Handelsunternehmen; folglich kann der vorliegende Fall mit dieser Begründung nicht untersagt werden.

Dann allerdings wird kaum noch ein Zusammenschluß im Handel untersagt werden können, und daräus. folgt zum zweiten, daß nun der Ruf nach dem Gesetzgeber, der zur Zeit noch recht verhalten klingt, sehr laut werden wird. Doch hier hat der Kartellamtspräsident schon worgebaut: Es sei, so sagte er neulich in München, ein Zug der Zeit, daß Tante Emma sterben müsse. Denn wenn der Verbraucher sie behalten wollte. dann würde er ja bei ihr einkaulen

#### Entgegen ihrer ursprünglichen Abeinmal um 4,9 (14) Prozent auf 48,66 sicht hat die Münchner Franzis-Verlagsgruppe die für 1986 geplante Umwandlung in eine Aktiengesellschaft auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Vorerst hinfällig geworden ist damit auch der für 1987 angekündigte Gang an die Börse. Zu dieser Entscheidung habe man sich, so Mitinhaber und Geschäftsführer Michaej-A. Mayer, angesichts der "unerwarnegativ ("unter 100 000 DM"). tet unbefriedigenden Ertragslage"

Franzis-Verlag mit "unerwartet unbefriedigender Ertragslage"

Gang an die Börse vertagt

durchgerungen. Keineswegs bedeutet dies jedoch nach den Worten von Mayer eine Aufabe der Pläne. Bei einer Eigenkapitalquote von 37 (39) Prozent - für 1985 wird bei einer Bilanzsumme von 29,16 (27,4) Mill DM ein Kapital von 10.55 (10.77) Mill. DM ausgwiesen – bestehe keine Refinanzierungsbedarf über die Börse. Doch vor einem solchen Schritt sollte Franzis schon "börsenreif" sein und wenigstens zwei Jahre lang vorzeigbare Ergebnisse erwirtschaftet haben. Im Geschäftsjahr 1985 ging der konsolidierte Umsatz der Gruppe, zu

der die Franzis-Druck GmbH und die

Mill. DM zurück. Nur noch 7.2 (9,2 nach 19.1) Mill. DM steuerte der Druckbereich bei. Auch im Verlagssektor mußte ein leichtes Minus von 1.6 (plus 3.8) Prozent auf 41,24 Mill. DM hingenommen werden. Unter dem Strich weist Franzis zwar noch einen Jahresüberschuß von 0,64 (1,44) Mill. DM aus, jedoch war das Bilanzergebnis nach Angaben von Mayer Doch schon im laufenden Jahr

sz. München Franzis-Verlag-GmbH gehören, noch

hofft Mayer wieder bei einem Umsatz von knapp 43 Mill. DM im Verlag und rund 6 Mill. DM im Druckbereich ein positives Ergebnis in der Größenordnung von 1 Mill. DM erreichen zu können. Neben einer deutlichen Senkung des Personalkostenanteils derzeit werden 226 nach 242 (262) Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 1985 beschäftigt - und umfangreichen Investitionen in die Verwaltung (1,5 Mill. DM) soll hierzu auch die Anfang 1986 gestartete Zeitschrift "Mega". ein Technikmagazin für Führungskräfte mit inzwischen 1500 verkauften Exemplare, beitragen.

Hoechst Pflanzenschutz spürt den Verfall des Dollar

Die Märkte haben sich 1986 nicht zwei Dritteln und das Düngemittelgeerwartungsgmäß entwickelt. Wir gehen auch für die kommenden Jahre von nur leicht zunehmenden bis stagnierenden Marktvolumina aus", prognostiziert Gerhard Prante, Leiter des Geschäftsbereichs Landwirtschaft der Hoechst AG, Frankfurt. Die wirtschaftlichen Probleme der Landwirtschaft. Flächenstillegungen, der verschärfte Wettbewerb (zum Beispiel am Düngemittelmarkt) sowie staatliche Regulierungen des Pflanzen-schutzeinsatzes und die Bemühungen der Industrie selbst um geringere Einsatzmengen engen den Markt ein.

Daß die Höchster in diesem Jahr einen Rückgang des Bereichsumsatzes um zwölf Prozent auf 2,6 Mrd. DM erwarten, wird aber in erster Linie noch auf den Doliarverfall zurückgeführt. Immerhin hängt der größte Teilbereich, der Pflanzenschutz mit 1.7 Mrd. DM - der Rückgang um 12 Prozent entspricht in etwa dem des Weltmarkts um 13 Prozent auf 34,6 (39,6) Mrd. DM - Umsatzvolumen, zu gut 80 Prozent vom Auslandsgeschäft ab, der Bereich Tiergesundheit (570

DM) zu rund einem Viertel. Für die Pflanzenschützer wird sich in Zukunft neben den wirtschaftlichen und den politisch verursachten Problemen auch ein struktureller Wandel im eigenen Arbeitsgebiet bemerkbar machen. So treten an die Stelle des klassischen chemischen Pflanzenschutzes zunenmend "biologische" Maßnahmen, etwa die Immunisierung von Pflanzen gegen bestimmte Krankbeiten durch gentechnische Eineriffe.

schäft (minus 20 Prozent auf 280 Mill

Gerade die Schaffung solcher resistenten Pflanzen wird nach und nach zwangsläufig den chemischen Pflanzenschutz zurückdrängen. Die Höchster halten diese Entwicklung aber für unausweichlich und wollen darum rechtzeitig selbst beteiligt sein. Um die Lücken im klassischen Geschäft zu füllen und weil die Fortzucht der resistenten Pflanzen diesen Bereich berührt, hat sich die Hoechst AG inzwischen auch an zwei Saatzuchtunternehmen (Nuhems/Niederlande und Kleinwanzleben) beteiligt.

## Sedus ist sehr gut gepolstert

Büromöbelhersteller verdient jede zweite Mark im Ausland

nl. Stuttgart Die Sedus Christof Stoll GmbH &

Co. KG, Waldshut, mit rund 300 000 produzierten Einheiten im Jahr einer der größten europäischen Bürositz-möbel-Hersteller, befindet sich nach wie vor im Aufwind. Der konsolidierte Umsatz der Firmengruppe, also einschließlich der ausländischen Töchter (unter anderem in Frankreich, Italien, Holland und England), nahm im Geschäftsjahr 1985/86 (30. 9.) um 6,5 Prozent auf 98 (92) Mill. DM zu. Da sich der Auslandsumsatz stärker als das Inlandsgeschäft vergrößerte, stieg die Exportquote auf 51

In diesem Erfolg sieht man bei Sedus nicht zuletzt eine Bestätigung für die Richtigkeit der Idee vom "gesunden Sitzen", der man sich in Waldshut verschrieben hat. Die gute Marktposition sei weiter gefestigt worden. Positive Akzente habe man auch im sogenannten Kommunikationsbereich, also in der Produktsparte Tische, Tischanlagen und Konferenzsessel, gesetzt. Im laufenden Ge-schäftsjahr 1986/87 peilt das Unternehmen eine Umsatzsteigerung um

Aufgrund des nochmals gestiegenen Jahresüberschusses im Berichtsjahr - präzisiert wird dies nicht weiter - habe man, wie es heißt, eine Kapitalerhöhung um 4 Mill DM vorgenommen. Einschließlich der Privatkonten verfüge das Unternehmen über eine Eigenkapitalquote, die jetzt die Hälfte der Bilanzsumme von 60 Mill. DM betrage.

Die Eheleute Stoll, die bis heute noch Alleingesellschafter der Komplementär-GmbH sind, wollen diese Anteile als Schenkung auf die 1985 gegründete gemeinnützige Stoll Vita Stiftung übertragen. Für das neue Geschäftsjahr ist eine Steigerung der Sachinvestitionen von 4 auf 8 Mill. DM vorgesehen.

## Gegen längere Ausbildungszeit Wilms: Erst in der Weiterbildung spezialisieren

von Arbeits- und Betriebszeiten erfor-ANDREAS MIDDEL, Benn

Mit welchen Faktoren hat der Arbeitsmarkt in den nächsten anderthalb Jahrzehnten zu rechnen? Welcher Stellenwert kommt bis dahin der Personalplanung, der Fortbildung und der Ausbildung zu? Wie wirkt sich die demographische Entwicklung auf die Arbeitsplatzsit de der 90er Jahre aus? Mit diesem Themenkreis beschäftigte sich ein Symposion des CDU-Wirtschaftsrates unter dem Thema "Personalplanung 2000".

Grundsätzliche Übereinkunft bestand darin, daß die Qualifikationsanforderungen in den nächsten Jahren steigen werden. Das eigentliche Problem bei jeder Personalplanung seien die Minderbegabten. Es sei eine Frage des Preises, inwieweit sie in den Arbeitsprozeß einer hochtechnisierten Welt integriert werden können, hieß es dazu von Arbeitgeberseite.

Es dürfe nicht zu einem in hoch und wenig Qualifizierte gespaltenen Arbeitsmarkt kommen, so verteidigte Ursula Engelen-Kefer, Vizepräsidentin der Bundesanstalt für Arbeit, die Fortbildungsmaßnahmen für Arbeitslose. Allerdings seien nur 20 Prozent der Arbeitslosen zu einer qualifizierten Fortbildung befähigt. Auch die Industrie müsse mit der "Fortbildung stärker in die unteren Ebenen hinein", in den Bereich der Un- und Angelernten.

Insgesamt sei eine Entkoppelung





Sicheres Gold

Gold dient nicht nur den Staatsbanken in aller Welt zur Absicherung des Staatsvermögens. Gold kann auch Ihre persönliche Finanzkraft und Unabhängigkeit in alle Zukunft gewährleisten. Vorausgesetzt. Sie ontscheiden sich für Gold, dessen Reinheit in der ganzen Weit aklieptiert wird: fur Kanadas Golu Mapie Leaf. Dres 1st rainstes Barrengold in seiner leister, Form.



Reinstes Gold

Der Geld Maple Leaf ist mit einem Feingoldgehalt von "199" min unübertroffen unter den Goldmünzen dieser Welt. Keinerlei Legierungsmetalle beeinflussen Gewicht und Wert, Deshalb können Sie ihn auch auf der ganzen Welt ohne teure Reinheitsanalysen problemlos wieder verkaufen. Der Preis des Gold Maple Leafs ist direkt an den weltweiten Goldpreis gekoppelt.



Kanadisches Gold Hinter dem Gold Maple Leaf,

der ausschließlich aus Gold hergestellt wird, das in Kanada gefordert und verarbeitet wurde, steht die kanadische Regierung. Sie garantiert für seinen Gehalt, seine Reinheit und seinen Status als gesetzliches Zahlungsmittel. Sein Wert wird täglich im Wirtschaftsteil aller führenden Zeitungen bekanntgegeben.



Weltweites Gold

Wenn Sie Goldmunzen kaufen, sollten Sie immer die Sicherheit haben, daß Sie sie ohne Schwierigkeiten wieder veräu-Bern können. Der kanadische Gold Maple Leaf gibt Ihnen diese Sicherheit, denn er wird auf der ganzen Welt anerkannt und gehandelt. Sie erhalten ihn bei den meisten Banken, Sparkassen und im Münzhandel - kurz überail dort, we



Gold Maple Leaf. Die glänzende Geldanlage.



Fortlaufende Notierungen und Umsätze

W Rate ( ) Comment of the comment of

D Trans World Am

TRID Behad. C

TRIS.

Commercial Symptom

T CAL H Unide ... F Union Childe F Union Tichn F 1880 (not) to Union

to to the state of 
The in the same of APPLIES AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE P

Heben On Aller Section Section MATTER TOTAL to state the Market 1 ...

A fine of the second se Harry Commence Control poister ie Mark im lek

inger Let - Jan

and and the second tlage or the  $\mathcal{L}(\mathcal{C}^{p,p}(\mathcal{C},\mathcal{C},\mathcal{C}_{p,p}),\mathcal{L}_{p,p},\mathcal{L}_{p,p},\mathcal{L}_{p,p})$ 

His to The late

Alles, was Frauen lieben. Alle 14 Tage neu: oktuelle Mode · leckere Rezopte fiorte Handarbeiten - reizvolle Schönheitstips viel Unterhaltung und praktische Anregunge

นั้นที่ระบาทสามารถสามารถ เกาะเม

Im Verlaufe erholt Wieder Anlagekäufe am Aktienmarkt pW. - Die inzwischen dementierten Gerüchte über

kietterten Dräger-Vorzuge 200-Tg-Linie: 278,45 (278,60)

A Acco M Bost 12.5

Auth M Vors. 7

Acco Since 9

Ascog "4

Acco 3

Adda 12-16

Acco 3

Addr 12-16

Acco 3

Acco 4

Ac

5 Actarbayo F AGARS

D Agripping 19

M Agrob 10

M M Agrob 10

M M Algnor 0

M Alt Kovith 18-2

Agr 10

eine angemiche pevisenschiefiege bei VV sorg-ten zunichet em Aktienmarkt für eine allgemeine Verumickerung: Auf ermäßigter Basis einsetzende Anlagekäufe führten dann in fast allen Standardwerlen zo einer Kurserhelung. VW-Aktien setzten um ebenfalls auf eine neue mehr als 10 DM unter dem Spitze. Lebhalte Umsatze Freitagskurs ein und konn-in PWA-Aktien zu anzie-len zuch bils zum Schluß benden Notierungen. Keiden Wochenschlußstand ne Probleme weiterhin im nicht wieder erreichen. Nixdorf-Bezugsrechthan-autowerte tendierten un- del. Ein Teil des Bezugsscher. Nur. Daimier und rechtabschläges ist wieder Mercedes verbesserten aufgeholt Wenig Ecwisich leicht, wofür sowohl gung in den Bankoktien, positive Gewinnschätzunbei denen sich der Zinsanschlätzunbei denen sich der Zinsanschlätzunbei den den der Zinsanschlätzunbeite d

den Der stabile Dollar beeinflußte vor allem die
Kursbildung im ChemiebeNachburse: uneinheitlich reich positiv. Nachfrage in Henkel-Vorzüge erreichten am Wochenbeginn den Dw-Uss.ind.: 3177 (4291) bisher hochsten Kurs sent Adv.-deckne-Zoni: 109 (149) der Borseneinführung. So 38-Tg-Linie: 271,68 (271,94)

D Bonto Surrins 5
D Bonto St 175
O dgi Vz. 1475
S Doimler 12-25
M Dectal Ad-3
D Dr Att Ter 10
D Dr Bontock St 5
D Dr Bontock St 5
D Dr Bontock St 5
C Dr Bonto St 7
F Dr Bonto Ter 12
D Dr Contraden 12
D Dr Contraden 12
D Dr Contraden 10
D dgi NA G

J dgl N- G

P DI EI - When 12

F Do guive 12

F Do guive 13

F Do guive 14

F Di Hyp H- Bin 9

H Di Hyp E- Br 10-75

H Di San bolgi 10

F C1 Stanz 6

F C1 Stanz 7.5

F D bt Guellan 7.5

F D bt Guellan 7.5

D Dang Hedding 4

D Ditto 4 N "80

S DIW 11

H Doog 5

Din Ritter 7.7

D DUS Schullt 7

Duswag 4

F Denwidg 6

Dirter 8

F Denwidg 6

Distan Willen 10

F Schullt 7

Distanz 8

Dis

eine angebliche Devisenschieflage bei VW sorggen als auch Diskussionen stieg als wachsende Bela-über eine Kapitalerhöhung stung erweist. AMB-Aktinoch vor Jahresende ver- en gaben leicht mich. Die antwortlich gemacht wer- Übernahme der BtG-Ma-

D Babelmetai 5,5
Kab Chemig 12
Kasi v Sai 2 7
Karretai 7
Kasi v Sai 2 7
Karretai 7
Kantai 5 7
Kantai 5 7
Kantai 5 7
Kantai 6 7
Kantai 7

F Lahmoyer 10 D Langenbr, 10 D dgl V: 10.5 F Lich Beirr 7.5 D Laifers 7.5 D dgl 8.5 B Lehmarr 8 F Leither 17

Düsseldorf 

v ogt Vz 5,5

Magga Froet I 5

Magna, 44

F Maneralt "15

F egg Vz 7,5

Mannerman 6

Magna Va r, 8-1

Mark 5 5 5

dg Vz 5,5

Mark 60 20,2

Magna Mark 60 20,2

Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Magna Mag

F MAPLEO 20,2
F Monta
S M MAIN from 10
Measure 0
F Mercodes 10,5
F More 1 Set 0
Measure 0
F Monta 1 Set 0
F Monor 0
F Monor 0
F Monor 0
F Monor 1
F M M M Roy 1
F Monor 1
F M M M Roy 1
F M M M Roy 1
F M M M Roy 1
F M M M M Roy 1
F M M M Roy 1
F M M M M M Roy 1
F M M M M Roy 1
F M

At MAR Stoffe 8 5 Touchard First 7 M II Sw Hol 8 M Holdermay 10 D Hing 4 D Navidari 10 H Nordestrand 5 D Nordestrand 5 D Nordestrand 5 Touchard 10 M Nordestrand 10 M Nordest

F Styriand Olas H Od. Idbs. 6 C O& F 0 H Olass 3

4 Older 3

F PWA ?

F Pan brau "5 34

M Patinter-Br D 44

M Paulance 34 1

D Rogulas 9,5

F D dgl V: 9,5

F Polit Mypo 10-12 5

F Polit Mypo 10-12 5

F Polit Phopolis G 4,5

F Polit Phopolis G 4,5

F Polit Phopolis G 5

F Polit Phopolis G 6

F Polit Phopolis G 7

M. Peria 70

M. Bathqeoer 15 458

D. Rav. 52 15 4607

F. Paishothråu 8 5458

H. Rav. 610 10 155

S. Shemel 11,5 1256

D. Rhein, Tastil 16 406

D. Rhein, Bacton 6,5 280

D. Rhein, Bacton 6,5 250

D. Rhein, Bacton 6,5 250

D. Rhein, Bacton 6,5 250

H. Rick, Sh.A. \*\*\*0

H. Rick, Sh.A. \*\*\*0

H. Rick, Sh.A. \*\*\*0

D. Rhein, Bacton 6,5 250

D. Putgers 8,5 388

S. Balsmander 8

S. Salsmander 8

S. Salsmander 8

S. Salsmander 8

Fig. 1 Honks, 1995 | 1995 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 19 Francium Sept. Athony visit. Altera 3.51. 22.5 72.5 5050 622 / 2 6265 5344 687 16 70 55 21727 152 52 152 5 1498 722 886 76 551 1516 15 151 5 2471 1505-1-57 74477 865 7 5 6060 37,10 857 7 260 132 7 3 5 185 7 2064 1

TELLING THE SET OF THE H Schoolem 15,1
O Schoolem 15,1
O Schoolem 12
Schoolem 14
F Schoolem 14
F Schoolem 14
F Schoolem 15,5
F Schoolem 15
F Schoolem 1

M Succession 127.

M Succession B 127.

M Succession B 127.

M Succession B 127.

Genuiss

Genuiss

Genuiss

Commercia

F De Succession

D Addence

D Addence

J F Addence

J Ausland in DM Appen toper ASGCA I Mamorana 5 124
International 5 125
Internati 

Aktien-Umsätze

| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 8:0 658 2007 7:067 53:03 53:00

Ungeregelt.Freiverkehr Ungeregett, Freive

Disk & Bessin 6

Astonimien 14%
Filipator 5

Filipator 5

Filipator 5

Filipator 5

Filipator 5

Filipator 5

Filipator 6

Filip

A 200 E E A A TOUR COMMING THE PROPERTY OF THE 23, 27 F bonce May Am
F bonce to ter
F bonce to ter
F bonce to ter
F bonce to ter
F bonce to
F bonce
11.05 M. Chingood R. Luste, F. Cuts. Paralle. F. Cuts. Paralle. F. Canon. F. Catterpoller. D. Chingold R. Luste. F. Catterpoller. D. Chingold R. Catterpoller. G. Chingold R. Catterpoller. F. Cotto-Cole. D. Collegte. M. Catterpoller. F. Cotto-Cole. D. Collegte. M. Cottoned Beroller. F. Cons. (a. July F. Cotto-Cole. D. Collegte. M. Cottoned Beroller. F. Cons. (a. July F. Cotto-Cole. D. Collegte. M. Cottoned Beroller. F. Cons. (a. July F. Cotto-Cole. D. Cottoned Beroller. F. Cons. (a. July F. Cotto-Cole. M. Cottoned Beroller. M. Cottoned Beroller. M. Crowner.

M Namura Sec M Nervem F Norsk Data F Norsk Data F Norsk Hydra

Elican

M. Filmon V. V.

A. Smaart

D. Smasson

S. F. J. V.

Listan

M. Fed Nat. Mons.

T. Fret St

D. College

Unnotierte Werte

253 21608 10c 5~3

In Italien, in Genua, lder Hauptstadt der ligurischen Riviera vom 15. bis 19. November



Gastlichkelt

über 100.000 m² Ausstellungsfläche zur Verfügung der Hotel- und Restaurantbranche, der Bar- und Konditoreibetriebe

- Anlagen, Ausstattung und Belieferung von Hotels und Restaurants
- 🖪 Anlagen und Ausstattung für Barbetriebe, Eisdielen, Konditoreien
- Einrichtung, Ausstattungs- und

Fiera di Genova - piazzale J.F. Kennedy, 1 16129 Genova - telefono (010) 53911 - telex 271424 Fierge telegr Interfiera Genova



"Wenn Sie echt spekulleren wollen, kommen Sie ohne Broker nicht aus.

700 10506G 855G 344,5 415T 295T 138,3 495

Erfahrung des Unternehmers Uwe Lan vermittelt ihnen "Der Aktien-Borater" 186 S., DM 36.–; in Urrer Buchhandlun oder über Campus Verlag, Myliusstr. 15

Tibet- u. China-Teppiche

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

Teiefonische Anzeigenannahme Essen-Kettwig (0 20 54) 1 01-5 24 Wahrsagerin Virchow

## Users Harm Vors. 1956

## Yord 6,5
## Yord 6 785

## Yord 6 785

## Yord 785

## Yord 986

## Yord 186

##

315B 95G



autschen Handelshauses, Sein Programm reicht von technischen Anlagen über hochwertige Gebrauchtgüler bis zu ührungsnachwuchskräfte aus Vertriebsnanagement und Verwaltung können durch Berufserfahrung und Engagement bis in die Führungsspitze des Unterneh-

Varaussetzung. Diese und viele andere interessante itellenangebote finden Sie am Sanstag, 8 November, in der BEPUFS-WELT, dem großen Stellenteil der WELT. Fluizen Sie alle ihre Beruls-Chancen raiden Sie sich die WEIT. Nächster

Bine liefern Sie mir vom nächsterreichbaren Termin an bis auf weiteres DIE WELT zum monatlichen Bezugspreis von DM 27,10 (Ausland 37,10, Luftpost auf Anfrage), anteilige Versand- und

Zusteilkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen

Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen

trechtzeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Lesenswerter denn je



BILANZ zum 28. Februar 1986

| KIIM                                                                           |                            |                                      |                            |                                     |                                                                                                            |                                  |                   |                              | PASSIVA           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
|                                                                                | 28.02                      | 2. 198d                              | 28.0                       | . 1965                              | •                                                                                                          | 28.0                             | 2.1986            | 28.0                         | 2.1966            |
| Anlagevermögen<br>Bachanlagett:<br>Vortrag sut dem Vorjahr<br>Zugeng<br>Abgang | 281,169<br>67 430<br>1.045 |                                      | 303.091<br>74.350          |                                     | Ovundrupital Offene Rücklager Gesetzische Rücklage Free Rücklage Rücklage für Substanzanfrallung           | 75.200<br>78.000                 | 85.800            | 38.258<br>80.200<br>78.000   | 65.800            |
| Abschreibung                                                                   | <u>66 491</u>              | 261.063<br>51.707<br>30.113<br>3.866 | 95.079                     | 261,169<br>42,863<br>30 113<br>4341 | Sonderposten selt Riicklagemetell                                                                          | 78.000                           | 191.458<br>32.880 | 78,000                       | 174 ADS<br>84.076 |
| Umleafvermögen<br>Vorräta:<br>Ploh-, Hills- und Be-                            | 34 709                     | 346 749                              | 25 924                     | 358,506                             | Fordérunger  Rückstellungen PernsorerOckstellungen Philosstellung für Instandhéllung Anders Rückstellungun | 167.675<br>17.907<br>351.711     | 7.485             | 159.486<br>19 121<br>327,141 | 1.270             |
| Unfertige Erzeugnisse<br>Fertige Erzeugnisse.<br>Waren                         | 88.217<br>436.413<br>4.364 | 558 338                              | 57 301<br>-32 544<br>6 390 | 516.193                             | Verbindlichtebes aus tengfrietig zu-<br>gesettes Kampagnetraditen<br>Verbindlichtenen gegenüber dem        |                                  | 537.293           |                              | 506.748           |
| Geleistete Anzehlungen -<br>Forderungen aus Lielerun-<br>gen und Leistungen    | 100.262                    | 208 435                              | 59 153<br>138,393          | 201 936                             | Südzudzer-Unterstützungswerk                                                                               | 21.2 <b>39</b><br>11.4 <b>28</b> | 32.667            | 17.148                       | 38.486            |
| Allesige Mittel. Vertpepiere Rechnungsebgressungsposted                        |                            | 63 935<br>58 299<br>890 011<br>774   |                            | 56.183<br>102.501<br>876.813<br>827 | Lerstungeri Übrige Verbindischkeiten                                                                       | 303 395<br>35.376                | 135.771<br>17.230 | 267.856<br>39.227            | 327.085<br>17.223 |
|                                                                                |                            | 120120                               |                            | 1.230,140                           |                                                                                                            |                                  | 1.237 534         |                              | 1.236.146         |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. März 1985 bis 28. Februar 1986

|                                                                                 | 01 03, 1985 | -26.02.1986 | 01 03.1964         | -28 02 198            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| Umtatzerióne                                                                    |             | 1,447 528   |                    | 1200                  |
| Destandsveranderung Off                                                         | 1           |             | !                  |                       |
| Erreugnisse                                                                     | 1           | 1492,466    | ĺ                  | - 86.512<br>1 605 171 |
| Service                                                                         | 1           | 1.715       |                    | 3.751                 |
| Andere autylette Eigenfelstungen                                                | 1           | 1 494 183   | 1                  | 1 608 922             |
| Gosemtleistubg                                                                  | 1           | 994 126     |                    | 1.015 612             |
| one man                                                                         |             | 500 067     |                    | 593,310               |
|                                                                                 | 7 154       |             | 3.231              | 1                     |
| - 0-10 (1-10 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                            | 24 545      |             | 22 020             | !                     |
|                                                                                 | 1 020       | [ '         | 2.098              | 1                     |
| rirage are der Auflosung von                                                    | 1.669       |             | 2 036              | 1                     |
| di yan amanangan                                                                | 1           | i           | 2000               | i                     |
| Aucketollunger<br>misse aus der Auflösung von<br>Senderbosten mit Rocklageerten | \$1.216     |             | 8.865              | 1                     |
| brige Ertrage                                                                   | 13.396      |             | 8 499              |                       |
|                                                                                 |             | E9 000      |                    | 46 749                |
|                                                                                 | 184 546     | 558 05?     | 100 100            | 640 059               |
| Crsonnieutwendungen                                                             | 89.091      |             | 189,109<br>105,269 | 1                     |
|                                                                                 | 18.924      |             | 17 193             |                       |
| nsauwendungen                                                                   | 16.95       | !           | 11 133             | I                     |
| Termingen                                                                       | 40 977      | 1           | 41 485             | 1                     |
| ucherstream                                                                     | 31,580      |             | 35 677             | 1                     |
| iDS/Oilumene in Co                                                              |             |             |                    |                       |
| Rucklageanier                                                                   | -           | [ [         | 1 091              | l .                   |
| orige Autwondungen                                                              | 221 772     |             | 243 071            | 1                     |
|                                                                                 |             | 566 890     |                    | (12.80)               |
| ahresuberschuß                                                                  |             | 32 16.      |                    | 27 165                |
| Canada Salis delli Achiene.                                                     |             | 63          |                    | 55                    |
|                                                                                 |             | 32 230      |                    | 27.223<br>10.000      |
| enstellung in die freie Rucklage                                                |             | 15 000      |                    |                       |
| own Remid                                                                       |             | 17,230      |                    | 17.223                |

Aufsichterst Dr. Uinch Wolze, Bad Soden/Taurius, Vorsitzender; Erich Herrmann?, Famburg, Sieller Vorzitzender, Dr. Wilhelm Arendts, München, Alfons Back?, Cherhaussen-Rheennausen, Ludwig Bayer, Biebeshosm, Werner Buch?), Grünstadt, Prosper Graf zu Castell-Costell, Konigstein/Taurius, Helmat Drescher?, Water-tein, Harald Frank?, Donauworth, Dr. Reinhold Killing, Bad Rappenau-Bontell-Peter Manuterer, Althem über Ebsenbach: Kanl Peinetker, Holgut Heideshehm/Obrighams.

Franz Rieger"), Obertraublisti: Wilhelm Schmidt"), Ottenau; Unit Tamme"), Harr Stephen Preiher: Zobel von Grobelstedt zu Danstadt, Ochsendust.

Dividendenbekanntmachung

Die ordentliche Hasptvertaammung unserer Gesettschaft vom 31. Otdober 1996 hat beschlossen, aus dem Bilanzgevinn von 17.230.063.– DM des Geschäbigkres 1965/86 einen Betrag von 17.60.000.– DM zur Ausschlötung einer Dividende von 10.– DM je Aufle am Nennwert von 50.– DM zur des Grundbagstell von 86.800.000.– DM zu verwenden und den Restbetrag von 79.063.– DM zur neue Rechnung vorzelzigen.

ithung der Divideade erleigt unter Abzug van 25% Kap ng des Gaminaantaliechekens Nr. 39

Dautsche Bank AG Dautsche Bank Berlin AG Baden-Würtlembergische Bank AG Bank für Handel und Industrie AG

Vom Abzug der Kapitelertragsteuer werd abgeselten, wenn eine inländische natürliche Person dem depotrührenden Kredbinstitut eine Nicht-Veranlagungsbeschelnigung des Wicht-Internzemts eingereicht hat. In dessem Falle wird auch das Steuergushaben was depotrührunden Kredbinstitut gelteschrieben.



DIE WELT bezieht ihre Informationen und Berichte von mehreren in- und ausländischen Nach-Transferent tageszeitung for deutschand richtenagenturen sowie vor allem von eigenen Mitarbeitern überall in der Welt. 01-157

Bekanntmachung über Ausgleichszahlungen gem. § 304 AktG

Nach § 5 Abs. 1 des Beherrschungs- und Gewinnsbführungsvertrages zwischen der Versorgungs- und Verlahrsgesellschaft Hannover mbH und der DSTRA Hannoversche Verlahrsbetriebe Aktiongesellschaft vom 21, 12, 1970 erhalten die außerstehenden Aktionäre der ÜSTRA eine Jährliche Verzinsung von 2% des Nannbetrages jeder Aktie.

Ole gerantierte Dividende 1995 von DM 1,- pro Aldie zu DM 50,- wird unter Abzug von 25% Kapitziertragestauer gegan Einrelchung des Gewinnenteilscheines Mr. 36 der Aldien bei nachstehend genannten Zehlstellen aufort nach der

23 of Action by necessarising generating 22 orasinthiung suspecialitic Bank für Gemelawirtschaft AG, Hennover Bank für Hennover und Hamburg Deutsche Bank AG, Hennover und Hamburg Deutsche Bank AG, Hennover und Hamburg Deutsche Bank AG, Hennover und Hamburg Deutsche Bank Berlin AG, Berlin Deutsche Bank Berlin AG, Berlin Berlin AG, Hennover und Hamburg Hendeutsche Landesbank, Girozantrale, Historianskosse Hamburg

Wenn dem depotitinzenden Kreditinstitut eine Nichtveranlagungsbescheinigung des Pinanzamtes vorliegt, wird vom Abzug der Kapitalertragssteuer abgesehen. Die Dividenbenauszahlung erfolgt im Auftrag und für Rechrung des Zweckverbandes Großnaum Hamnover. Da der Zweckverbend Großnaum Hamnover als Körperachaft des öffentlichen Rechts nicht der Körperachaftssteuarpflicht unterflegt, entfällt der Anspruch der Aktionäre auf eine Steuergutschrift. Hannouer, dan 24. Oktober 1986

Hypothekenbank in Hamburg AKTIENGESELLSCHAFT

#### HINWEIS

Der Zwischenbericht zum 30. September 1986 über die Geschäftsentwicklung unserer Bank liegt vor und steht Interessenten auf Anforderung zur Verfügung. Hohe Bleichen 17, 2000 Hamburg 36, Telefon 040/35910-0

Hamburg, im November 1986

Die BAG Hilfe für Behinderte ist die Dachorganisation von 37 Behinderten-Selbsthilfeverbänden mit über 300.000 Mitgliedem. Sie vertritt die Interessen aller behinderten Menschen und arbeitet seit 15 Jahren parteipolitisch, konfessionell und regierungspolitisch unabhängig.

Unser Leitmotiv:

Hilfe durch Selbsthilfe

Ein gleichberechtigtes Leben behinderter Menschen in unserer Gesellschaft.

Informationsmaterial erhalten Sie kostenlos:



BAG Bundesarbeitsgemeinschaft Hille für Behinderte Kirchfeldstr. 149, 4000 Düsseldorf Telefon: (0211) 340085



Chefs vom Dienst: Klans Jürgen Pritzscha, Priedr. W. Houring, Jens-Martin Lidricha, Rödiger v. Wellouwitz, Rogue Horn Hilles-heim Hamburn

Bödiger v. Wolkswaity, Beren Hores Eilberheim, Hamburg

\*\*\*Control of the Landschund: Radjobelm Cortice in Section 1. Johnson: Radjobelm Cortice in Section 1. Johnson: Radjobelm Cortice Arabi Reck Letelly: Unitaria: General Deviatelluminghiliki: Amaiand: Hispert Liminati, Marta Weidelmiller (stelley); Saite b: Burkbard Millier, Dr. Mamfred Rowald (treibe); Bundanwehr: Riefiger Maniaco Osteurope: Dr. Carl Guard Ströher; Zeitgeschichte: Walter Görfür; Wirtschaft: Hans Beumann, Wilhelm Purice istelley, Geld und Kredit: Claus I. utinger, C. accrespondent Wirtschaft: Hans Happen Mahnier; Renilleiter Dr. Peter Dittinur, Beinhard Reuth hately; Bildiungs- und Entitrophilik, Gelamann-Reuther: Dr. Paul P. Reinze Gelaigs Welt/WELT: des Buches: Alfred Starkmann, Peter Böblig feitelly; Fernanhern Dethru Ahleen; Wissenschaft und Tachnit: Dr. Dieter Therbuch; Sport: Frink Quadmag Aus aller Welt: Norbert Roch, Dr. Budolf Zevell (telley); Fernanhern Bertwick (telley); Fernanhern Dethru Chelme; Kugot-Libher; WELT-Report Anstand: Hans-Herbert Hohmanner; Leser-Irdelin: Reinz Chensen; Personalier: Inguitation: Jedina General Guarden, Peter Hans-Willeim Bild; Dokumentellon: Reinkand Berger, Grafile: Dokumentellon: Reinkand Berge

red
Deutschland-Kanrespandeuten
Deutschland-Kanrespandeuten
Berlin
Rams-Bidiger Karutz, Dieter Dose, Klaus
Geitel; Düsselderf: Heimut Breuer, Josehim
Gehlbed; Herald Possy; Frasichere Dr.
Dankowat Gurytzuch (zugleich Korrespondent für Stickbehn/Architektur), impe Adjam, Josebim Weber; Hamburg: Herbert
Schittle, Jam Brech, Kläre Warneten MA;
Romnover: Michael Jach, Dominität Schnittle,
Stehnitz, Dankoward Seitz, Stuffgart: Rarald
Ginder, Werner Neitzel
Cheffnorrespundent
(Inland): Josephin

Anniandsbirva, Brüssel: Wilbelm Hadier, London: Reiner Galermann, Borst-Alexan-der Saebert: Johannesburg: Monlin Germa-ni; Miami: Werner Thomas; Mostan: Rose-ni: Miami: Werner Thomas; Mostan: Rose-lein Schapfulk; Rom: Friedrich Meichases; Washington: Frinz Wieth, Gerd Brüggemach.

Anzianda-Kerrespondenten WELINSAD:
Arbeit E. A. Antonaror, Beirut: Peter M.
Ruthe: Brüssel: Cop Gruf v. BrockslorftAhlefieldt; Jerusalem: Ephreim Labav; London: Charc Gelsman, Stegitted Beim, Peter
Michaldel, Josephim Zwichnel: Los Angeler,
Habmal Vos, Kaul-Beim: Robowski; Madrief: Rolf Getat Maliant: Dr. Günther Depes, Dr. Momila von Zhrawitz-Lommor;
Blank: Prof. Dr. Günter Friedländer; New
York: Ahred von Kristenstiern, Ernst Hanbrock: Hans-lingen Stick, Wolfgang wift:
Parix: Heips: Weissenburger, Constance
Kottier, Joschim Leibel; Tokice, Dr. Pred de
Le Trobe, Edwin Karmish; Washingdon:



1000 Berlin SI, Kochstralie 50, Redektion Tel. (030) 250 12, Telex 1 94 563, Anadigos Tel. (030) 25 91 20 31/32, Telex 1 94 563 2000 Ramburg M, Kaiser-Willrelm-Straffe I, Toi. (9 49) 24 Tr. Telex Reduktion und Ver-trieb 2 170 910, American: Tel. (9 46) 3 47 43 80, Telex 2 17 001 777

4300 Essen 18, Im Teelkrunh 100, Tel. (9 29 54) 10 11, Amerigan: Tel. (0 30 54) 19 13 24, Telex 4 578 104 Fernkopkerer (0 20 54) 8 27 26 und 8 27 26

3000 Harmover 1, Lange Laube 2, Tel. (05 11) 175 11, Telex B 22 919 Amerigent Tel. (05 11) 6 49 99 02 Talex EZ 20 105

4000 Düssekbart 1, Gref-Adolf-Plata (1, Tel. (02:11) 37:30:42/44, Anzelgair Tel. (03:11) 37:50:81, Telex 8:587:758

8060 Frankfurt (Haim) I, Westendstraße 6, Tel. (869) 71 73 11; Tolex 4 12 448 Fernkopierer (6 68) 72 79 17 Auseigen: Tel. (6 68) 77 86 11 - 12 Telex 4 165 825

7000 Stattgart 1, Rotebühlpleitz 20s., Tel. (97 11) 22 13 38, Talex 7 23 905 Anzeigen: Tel. (97 11) 7 54 50 71

8000 München 40, Schellingstraße 18–43, Tal. (8 89) 1 38 13 91, Telex 5 22 813 American Tel. (9 88) 6 50 49 37 / 28

Monatsahomoment DM 27,10 einschließlich Zustellänsten und 7% Mahrwertsteuer. Anstandanhomement DM 37,10 einschließlich Ein Forta. In Östersteich ÖS 330 liber Mora-wa & Co., West. In Großbritannien DM 49,16 (als Luthpost-Ahom am Erscheimungstag) Lattpost-Ahomament weitweit: Preis auf Auftrage. Die Ahomementsgebühren sind im voraus zahlbar.

Sei Nichtießerung obse Verschulden des Verlages oder infolge von Stärungen des Arbeitstriedens bestehen hehre Ausprüche gegen den Verlag. Absomennentsabbestel-tingen können sur zum Konalsende eungs-sprüchen werden und müsgen bis zum 10. des kunfenden Monsts im Verlag schriftlich vordiezen.

Gültige Anzeigenpreisliste für die Deutsch-lendausgabet Nr. 65 und Kombinstionstarff DIE WELT WELT am SONNTAG Nr. 15 gültig ab 1. 18. 1896, für die Hamburg-Aus-gabet Nr. 51.

gabe: Mr. 51.
Amiliches Publikationsorgan der Berliner
Borse, der Bremer Wertpapierbörse, der
Richmsch-Westfällscham Bürse zu Disseldorf, der Frankfurter Wertpapierbörse, der
Hansestischen Wertpapierbörse, Hamburg,
der Dindersächsischen Bürse zu Hammorer,
der Daystischen Berse zu Hammorer,
der Baden-Wirtschengischen Wertpapierbörse zu Sautgart. Der Verlag übernimmi leine Gewähr für sämtliche Kurmotierungen.

Die WELT erschein mindestem viermat jährlich mit der Verlegsbellage WELT-RE-FORT. Anzeigenpreisätzte Nr. 3, gillig ab 1. Oktober 1883.

Verlag: Axel Springer Verlag AC, 2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Rechrichtentechnik: Harry Zander Herstellung Werner Kariak

Anteigen: Rims Biehl Vertrieb: Gerd Dieter Letlich Verlagsieiter: Dr. Ernst-Dietrich Adler Denck in 4200 Essen 18, he Teelbruch 100; 2070 Abrensburg, Koenkamp.



Section and section in the section in the section is a section in the section in

Renten wieder schwächer

| Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | Application | App

Vorsorge ist jetzt Ihre persönliche Entscheidung - investieren Sie in Gold!



Wer in seinem Leben hart arbeitet, hat das Recht auf eine gesicherte Zukunft. Damit das auch so ist, haben die Väter unseres sozialen Netzes die gesetzliche Aktersversorgung geschaffen. Bei jedem Kind, das bei uns das Licht der Welt erblickt, übernimmt der Staat Sorgepflichten.

Doch unser Rentensystem beruht auf einem Generationenvertrag. Und hier verbirgt sich eine Besonderheit. Wenn die Geburtenzissern weiter sinken, werden in Zukunft immer weniger Arbeitnehmer immer mehr Rentner versorgen müssen, und das hat irgendwann Einfluß auf die Höhe der Rente.

Für heutige Generationen gilt also, sich mit dem Gedanken vertraut zu machen, die Altersversorgung zusätzlich zur gesetzlichen Rente zu sichern. Die Geldanlage in Gold ist hier der richtige Weg.

Gold ist ein wertvolles Material, das sich nicht beliebig vermehren läßt.

Gold hat langfristig noch nie an Wert verloren. Es ist das einzige Reserveinstrument, über das Nationen frei und ohne Einfluß anderer Staaten verfügen können.

Es ist anonym, international akzeptiert, leicht aufzubewahren und leicht zu transportieren. Es kann jederzeit überall auf der Welt gekauft und verkauft werden. Und eines hat die Geschichte bewiesen: Gold hat jede Krisensituation glänzend überstanden.

Wer also heute investiert, sollte in Gold investieren, denn Gold ist - langfristig gesehen - eine richtige Entscheidung. Fragen Sie doch mal Ihre Bank, oder schreiben Sie uns.

Ein Stück Gold – ein Stück Sicherheit.

| Bitte | schicken Sie | mir  | kostenios | per  | Post | weitere | Informa- |  |
|-------|--------------|------|-----------|------|------|---------|----------|--|
| tione | ก รบท Thema  | Gold | t-Investm | ent. |      |         |          |  |

Name Vorname

Straße / Hausnummer

PLZ / Wuhner:

Teleton-Nr

Bitte auf Pustkarte kleben und gleich absenden an

Gold-Informations-Zentrum Tal 48 · 8000 München 2

| ## 45-64 of single state   1.00 of single sta | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                        | OKSE                                                   | N UND M                                                                                | AKKIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIE WELL - A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | والمستور والمستور والمستور والمستور والمستور والمستور والمستور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supplies    | Warenpreise - Termine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wolle, Fasern, Kautschuk                                                                                       | NF-Metalie                                                                             | CUPPER (c/fb)                                          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Compare   Comp   | ber-, Kupfer- und Kaksonotierungen an der New                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Con 4-15-24-75 47-35-47-6                                                                                      | S.11. BLS  BLEKTROLYTRUSHER for Leitzwecker                                            | Jem.<br>Mai                                            | 58 75 59 75<br>59,25-59,35 59,50-59,25<br>59,43 60,31                                  | 1 Money 3 Veneze 5 Veneze  DoughTAV 0.25-0.16 0.27-0.1 1-7-1-7-1  Blues Tester 0.55-154 17-1-7-1 1-7-1-7-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 358 (150) - 5.00 (4.23) - 5.00 (4.0) - 600 (4.0) - 600 (3.0)<br>300 (6.0) Acception (780) 10 (40) 34 (10.1) - 5.00 (4.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) - 6.00 (5.0) -     | Louirest Brackle" Officetierungsprofes** bei Heminethingen von<br>Johns out (Kerley) " 5% 8% 7% 5% 5% 9% 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Torrer Comes. Zumeist tester tog kurice, ledig-<br>lich in den beiden entierntesten Kontrakten kom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mo: 47,00 47,1<br>July 47,40-47,50 48,4                                                                        | 0 DEL-Not * 275,27-277,33 273,85-275.0<br>0 ELE in Cabolin                             | Nov.                                                   | 60,10 an <u>) y</u><br>60,45 an 75                                                     | Phond/DM 2,254.50 5.00,57 1.445<br>PFONE 15-1 50-15 50-55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 5,01 ,501; 1000 1917 1355 105,4 1077 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Column   C   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dec. 48,71-48,93 49,71                                                                                         | ALLIMINUM für Leitzwecke (VAW)                                                         | Landanar M                                             |                                                                                        | Galdwarkteiten un Horstell omer Striken sin 141. Toges-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.75 (5.75) 97,35 100,7 100,7 107,7 171,7 112<br>5 5.75 (5.74) 95,60 100,2 105,2 108,2 112,4 116<br>6 415 6.15) 95,90 97,35 105,7 105,6 113,2 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Part      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Handlergreis loco #SS-1                                                                                        | Vorzet: 464,00-464,50 464,00-464,50 Auf Grundlage der Meldungen ihrer hör              | 0                                                      | b)                                                                                     | 4.70 Process.  Prince-Schoolstitze az. 3.11 10 bs 24 Tage 3.75 G-7.503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Degrane is K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 4.75 (6.75) 68,90 94,90 101.5 (36,9 1129 118<br>1 6 6.97 (6.90) 86.85 93.35 100.5 106.4 117.9 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Part      | 51 1P 58 10.1 Suggestion for Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.11. 31.10                                                                                                    | Kuplerverarbeite: end Kuplerbekseller                                                  | ] 3 Mort 6<br>BLEF (E/H)                               | 790,50-779,08 887,08-808,00<br>113,83-814,001 824,08-821,00                            | der Bandesback om 3.11 - 25 Prozent Landsmitter<br>der Bandesback om 3.11 - 25 Prozent Landsmitter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comments 190 (0) (2.5 % 5° %) 6 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 7,20 [7,70] 79,45 38,48 98,70 105,3 115,7 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The content of the    | 1. 2 (5) 50 25° 20 (MAIS J. New York (c/b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jan. 553-365 553-55<br>Marx 561-365 555-55                                                                     | 3.11. 30.9                                                                             | 5 Mon. 3.<br>KUPFER grade A                            | 119,00-319,50 121,60-321,50<br>(EA)                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Commercial 188, 30 4 8.00 99 51 70 188, 30 90 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30 188, 30        | (co. %)  "Aufgrand der Monktrendite errechnete Preise die von de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Part      | 7/460 500 024 20130 199,43 400 Chicago (20) 47,00 470,00 50,00 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50                                                                                                                                                                                                                     | WOLLE Roubaix (Filg) Kommz.<br>\$31. II.II                                                                     | MS 50 2 VS 520 519-32<br>MS 63 274-275 275-29                                          | g 3 Monate %<br>7 ob. Kasse                            | 40.50-941,00 948,50-949,00<br>- 921,00-922,00                                          | Reductions school in 32 Uhr.  US-5 DM H*  1 Monai Sino die-31 Sinoin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 131.50% R.350 106 TO 18 95 55 7 4.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lonnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Company   Comp   | 20 0-3511 Vialegorg (101 91), 1550-1545 10,1746-14<br>21 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4-1                                                                                                            | Bordecho Alu Gullamouran                                                               | KUPFER-Standard                                        | d                                                                                      | o Montre 5% 6 4% 4% 3% 5 6<br>12 Montre 5% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hess Little 745 100.00 1.6.05 50.01 655<br>Hess Little 745 100.00 1644 7.05<br>Hess Little 740 100.00 1644 7.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Care      | Tiers 130 70 130 70 70 70 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Umsatz<br>Tendenz, rubg                                                                                        | (DM/180 kg) \$.19. \$1.1<br>teg 225 245-240 745-24<br>teg 726 247-262 247-25           | L. ZINK Highergrad<br>B mitt. Kasse &<br>2 3 Monate St | 50 (E/K)<br>10 50-619 50                                                               | boxis Luremourg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mess, Lond 148 107,00 17,05 17,55 7,15 Mess Lone 251 100,00 17,05 17,47 105 Mess Lone 251 102,00 44 Co 16,05 1,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Company   Comp   | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menno-Schweider Standard<br>3.11. 31.10                                                                        | Leg 733 297-307 297-30                                                                 | 7 mitt. Kosse<br>3 Menetus                             |                                                                                        | Octoorkker, cm 3.71 (je 108 Marik Ost) - sen n. Ankov 19,00.<br>Verkout 18,00 DM West. From terr. Ankovil 14,75 Verkoof 17,75<br>DM West.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | hess land 356 19090 54.16 13.34 2.75<br>367-5384 45 10000 12.25 57.51 4.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Commercial Paper 50–57 Tage 5,<br>(Orrektplazierung) 60–270 Tage 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Part      | n=357 Chicago 1 5 m <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                        |                                                        | - 145-1 <u>45</u><br>\$/7-8nt.)                                                        | In Essen worden om § 11. tolgende Edektekoftstraprene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Westla 505 100,00 1 6 01 57,00 7 05<br>Westla 505 100,00 7 60 75 70 7.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Part      | 100 100/10/25 10:00 Chaire while nog a fair F<br>10,50-10,75 10,50-10,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SISAL Leaden (S/c) all eur Haupthaten                                                                          | (DM/g) 37,958 40,05                                                                    |                                                        |                                                                                        | Spinger Subput Verburd Prolisie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | WestL5 50: 1210 18-159 114,05 5.20<br>WestL5 504 121.55 11051 108,86 5.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tes 177 02-115 of 176 00-178 of 176 100-178 178 178 (m/h) 177 179 179 179 179 179 179 179 179 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EA 450,00 680,00<br>UG 570,00 570,00                                                                           | Bank-Vitps. \$1002 \$089<br>Buchn -Pr. 26400 2650                                      | D                                                      | 私級 勁龍                                                                                  | 20 Goldmark 7,1993 158,05 754,77 35,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Emittenten (DM) Austund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 Monate 5, 12 Manate 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Company   Comp   | 361 575 Meninegraph (2010) 71<br>5 2 61 50 25.70<br>7 4 35 50 34 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nov gesich 1220                                                                                                | Basis Landoner Faings                                                                  | Dez.<br>O Jos.<br>O Febr.                              | 41,80-42,08 40,44<br>43,80-43,30 41,42                                                 | 1: Sowereign (E.b.) 3,6610 102,90 139,25 37,79<br>1: Sowereign Neur 7,9226 182,00 139,78 32,23<br>1: Sowereign Ab 7,870 184,00 26,78 32,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Osterreich 221 12 14 500 115,00 7,34 221 Richterid 5 100 a 2 52 56 10 8,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | US-Schotzwechsel 15 Worken 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Part      | De: \$1,90-51,45 \$3,15-21,05<br>Cobr 43,90-43,70 \$0,45-50,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | YAUTSCHUL Landon (p/kg)<br>31.16. 單格                                                                           | GOLD (Frankfurier Börsenkurs)<br>(DMfrg) 2470 2470                                     | GASÖL-Londou                                           | 31.18. 33.16.                                                                          | 100 kroner Oster 30,4825 75,00 343,50 33,95<br>20 kroner Oster 6,0900 150,00 153,80 31,78<br>78 kroner Oster 1,0480 92,07 78,90 35,97<br>10 kroner Oster 1,0480 92,07 78,90 35,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prud Recity \$ 100 15.1 99 77 90 9,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 Julye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ## Company of the Com | SCHWEINER LUCKE Chicago toffs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PSS 1 Nov 66,50-67,50 64,50-67,50 RSS 2 Nov 65,50-65,50 65,50-66,50                                            | Sussi Landoner Fixing)                                                                 | Dez. 12<br>3an. 12                                     | 25,25-125,58 117,50-118,00<br>29,00-129,25 121,08-121,25<br>12,02-132,25 123,08-123,50 | 1 Dukaten Oster. 3,4420 53,58 115,14 53,45 10 Pulset Persons 7,7425 192,00 754,22 72,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Output Overs         100,00         11,295         17,875         787           Depti-Co (AA)         192,00         4.77         65,00         5,51           Section Foods         100,00         4.27         59,25         104,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Column   C   | Con 100 2011 2012 30 101 90 102 50 More calculated adjustment of the control of t                                                                                                                                                                                                                     | Tendenz, runig  *AUTSCHUK Melaysia (mai citg)                                                                  | verarbeitet 402,008 399,60                                                             | April 12<br>Mai 12                                     | 27,90-127,58 116,00-120,00<br>24,00-131,00 110,00-129,00                               | 2 Rond Suddinks 7 3220 17° 52 132.56 31 °6<br>1 Rond Suddinks 3,6610 23.00 117.42 32.57<br>58 C S Alexa L L Str. 235 84.00 880 84 32.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gul Ou (AAA) 100.00 23 92 64.00 8.69<br>Gen Electara: 100.00 17 1.53 59.375 8.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gelamenge M1 28 Okt. 702.4 Mrd. (-6 Mrd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| The control of the set of the s   | 21.40 Now York C : 31.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ome 252,00-234,00 232,00-234,00<br>lon. 252,00-254,00                                                          | GOLD (US-S/Felmonzo)                                                                   | BENZON (blatings)                                      | - New York (c/Gollone)<br>31.28. 30.29                                                 | 10 US.: Dr. Forde 4/1093C 1105-00 : 101-01 45-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Permer (A-) 130,00 17 2 94 57,00 9,36<br>Secris (AA) 100 00 27 5 94 51,625 9,10<br>Philip Morris/A 103,01 9 6 94 51,50 9,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dez. 141,60 148,<br>Morz 142,95 141,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ## CHAPT   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19-14   19- | Very 1911/16/0 1923 1933 Kune eich amwere River Northern 1913 1935 (CC ed.00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74r 5 Dec 275,00-275,03 -<br>Nr 4 Dez 271,00-221,30 -                                                          | 10.30 400.30 401.51<br>15.00 406.20 401.01<br>ZBrich mits. 407.80-402.30 398.75.399.51 | Dez,<br>1 Jan.<br>5 Febr,                              | 41,58-41,79 40,35<br>42,10-42,25 40,63                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 164.25 ( 8 Norman & 39.75 99.75 ( 1% Craft and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90 - 1 Number 91 9845 7845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00      | 100.75-499.5 S02.75-502.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUTE Leaden (E.131) 51.10. 50.10<br>50/C 2e7 267                                                               | 1731700c 37791 3790                                                                    | ı <del></del>                                          | ok (S/Borrell)                                                                         | 7% 25C 78 105 255 105 255 105 25 105 25 105 25 105 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101.75 82 ag 87 100 100 8% Crdlyon 9 8 102.75 100 100 8% Crdlyon 9 8 102.75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95.575 95.75 95.76 51. Philters 96 95.675 99.575 108.573 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.575 108.5  |
| 1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00      | 75 131-05 198-69 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9WD 257 267<br>9TC 510 310<br>9TD 318 310                                                                      | 6 Man, 418.55 422.2                                                                    | i ian.<br>Si Febr.                                     | 15,49-15,46 14,87<br>15,49-15,45 14,97                                                 | 11 doi 71 115.75 115.75 (#-doi 97 105.75<br>11-doi 70 114.65 114.25 8*-doi 95 106.75<br>11-doi 75 114.75 116.75 7-doi 96.75<br>112.20 175 115.75 116.75 7-doi 96.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 5 72 Remark 80 00 75 99,75 194 Credito 9: 75 100 625 77 Separati 91 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 104.5 194.75 7- Robotik N. N.875 94,75 105,575 105,575 104,55 75 505,575 105,575 104,55 75 505,575 104,55 104,55 105,575 104,55 75 505,575 104,55 104,55 105,575 104,55 105,575 104,55 105,575 104,55 105,575 104,55 105,575 104,55 105,575 104,55 105,575 104,55 105,575 104,55 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105,575 105  |
| ## According 100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   | 113 Fre ; the Southfree Haren (US-c/IS)   SC/IASCHROT Chicago (S/shi)   127-147 [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eriöuterung – Rohstoffpreise                                                                                   | 12 Mon. 443,71<br>PLATIN (£/Ferturze)<br>Lendon 3.91. 31.19                            | April                                                  | 15,45-15,46 14,98<br>15,50 14,98                                                       | 12- 3- 3- 40 117 1165 LUX. FTCRC SOI<br>12- 3- 3- 121 126 126 12- 121 120.25 12- 40- 67 19.75<br>16- 40- 2- 121 120.25 12- 40- 67 19.75<br>16- 40- 2- 40- 2- 102.75 12- 40- 40- 2- 102.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 25 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 10       | 107.515 107.55   \$4 Section   107.155   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.515   107.51 |
| ## According 100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   | 151,6-151,0   149,7-149,6   151,6-151,0   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6   149,7-149,6                                                                                                                                                                                                                          | Mengenangaben, 1 stayounce (Feinunze)<br>51,1025 g, 1tb = 0,4336 kg, 1 R = 16 WD = (=)<br>870 = (=), 870 = (=) | PALLADRIM (E/Feinunze) London 8.11. 31.18   Handt-Pr. 91,85 92,6                       | mittlere Preise in l                                   | NW-Europa - offer toh                                                                  | 10% dgt 68 105.75 105.5 64. Asign 0.vc7 97.5 10% ags 70 110 110.5 10% ags 70        | 185 Ph. St. Brand Pt. Land St. Eurofano 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 105.575 - 105.75   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.475   105.4  |
| ## According to the Plant of th | T 175-123 T290-1290 Aug 151,7-151,1 151,7<br>151,7-151,1 151,7<br>151,7-15 |                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                  | Arabien Hv.<br>Jun i.g<br>Forties                      | 10.32 10.18<br>14,10N 13.95N<br>14,09 13,18                                            | 11% dg; 55 185,5 118,5 118,5 118 dg; 57 Constal 57 124,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118       | 185.5 167 20 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 197.25 197.26 Pr. doj. 95 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 19  |
| ## According 100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   | LEINSAAT Winalpeg (cm 5.1) 54.16. 56.16. 56.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.16. 58.                                                                                                                                                                                                                     | Saladahlis Sal Sanda Complete                                                                                  | 401,00 406,50                                                                          | Bonny Light                                            | H,00N 15,60N                                                                           | # 187 Criver88 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.55 11½ Nect G 88 100.5 100.5 11½ dgl 72 100.5 100.5 11½ dgl 72 75 100.5 100.5 11½ dgl 72 75 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5        | 107 1071 1071 1045 154 1045 155 1045 1045 105 105 105 105 105 105 105 105 105 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Total and an interest to the state of the st | Mari: 1515-1519 1546-1549 Den. 232,30 251,5-251,6<br>Mari: 1541-1542 1571-1572 Mari: 240,70 239,3<br>Mari: 1541-1542 1571-1572 Mari: 240,70 239,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hd Mon. 234,84-234,99 234,64-234,79<br>artit. M 239,10-239,40 238,41-238,56                                    | PLATIN STREET TO SECURE STREET                                                         | toucion (£/1)                                          |                                                                                        | SELVE SELVE 1 14 CON MEG OF 14 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97.75<br>105<br>31.70 31.50 30.50 80.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90 | 101.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5   |
| TOTAL  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BLEI Basis London<br>No. Mon. 95,88-96,17 95,25-95,54<br>dntt. M. 93,82-95,96 93,80-94,09                      | PALLADIUM<br>  1. HöndlPt.   179 60-130 75   177 50-130 60                             | New,<br>Rebx.                                          | 108.30 105.30;<br>118.30 117,00<br>167,00 189.20                                       | 7 Augman 95 1645 108.575 11 Cgt 97 191.25<br>7 39 91 161 5 108 8 4 6 27 8 185.576<br>64. December 77 105.75 108.25 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.57 163.5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 109.625 109.625 109.625 111.5 117.625 Dollor 1,07539 1,053.00 110.5 105.575 Bir 43.5857 4,2457 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.0  |
| TOTAL  | Laud 156 G-154, 20 155, 90-153, 401 SRD NU3SGE Resterdator (5.11)<br>Lad 153 G-159, 00 156, 60-157, 001 Jegs Herk 3.11. 31.18. I<br>model: 1947 Left 588, 00 585, 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NKKI Besis innelen                                                                                             | PT03,-Pr, 150,00 150,00                                                                | Many York (c/th)                                       |                                                                                        | 7 Don Donn 94 102 102.375 16 od 174 105<br>67 60 67 55 103.575 104.575 18 68 51 190<br>67 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 105 St. B.C. Romony 92.575 99.375 7 (morrow 95. 105.375 106.175 7% incide 89 105.375 106.175 7% incide 89 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.375 106.       | 197.75 ME HM 7.33075 7.53405 104.75 104.75 105 7.757405 110.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.57  |
| TOTAL  | FFFRS Singapor Stratt-Sing A100+3<br>5.11. \$1.10.<br>5.21. \$1.10.<br>5.20 \$57,00 PALMOL Refresses (\$10) — Sungiro<br>5.20 \$57,00 PALMOL Refresses (\$10) — Sungiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ZINK: Bosis Loudon<br>Ild. Mon 173,52-176,46 177,14-180,05                                                     | Febr. 498,00-407,50 413,00-413,80<br>Apr. 411,75-411,25 416,30<br>Duni 415,16 419,70   | None.                                                  | 31.70. 30.76.<br>4,50 4,50<br>4,57 4,55<br>5,57,5 53                                   | e*e dgs 15 107 102375 97 091 35 107.5<br>7% dgs 14 105.5 106 97 091 95 106<br>6 Footre e P1 184 1845 193 091 091 113.5<br>6 Footre e P1 184 1845 193 091 091 091 091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101.5 8% dol. 95 102.195 100.5 974 Abifond 97 102.195 107.575 4% GAZAN 102.195 107.575 4% GAZAN 97 102.195 108.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109.195 109       | 102.123 102.428 [b3 [444.55 1440.34 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Total and an interest to the state of the st | eff Sora 1540,00 1245,00 [df 315,00 315,00 315,00 ]<br>eff Alya: 1175,00 1350,00   SOJAOL Restandes, (MV100 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REINZINN                                                                                                       | Uments 46000 57000<br>SILBER (c/Feigures)                                              | -                                                      |                                                                                        | 51: GHAC 1: 101.5 101.51 12.65 12.45 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65       | 186 49 dgit 99 100,79 107,5 9 Monathles,91 103,72 107,5 99 Most 90 103,72 107,5 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57       | 165.876 185.875 Penalta 140.347 546.156 1107.75 192.875 Pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TOTAL  | \$1.15. 30.7c. 76.00 79.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                | 7cm. 370,80 574,80<br>Milita 575,50-577,70 579,90-580,00<br>Moi 580,00-561,00 587,00   |                                                        | loand Feet)<br>\$6.16. 38.16                                                           | 4's McDonstall 19225 16275 17 Redet 195 194 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9% CONGRETO 104.125 107.575 7 PROPERTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 107.575 107.575 (ecc 155.574 55.974) 107.575 107.525 (ecc 155.574) 107.575 107.525 (ecc 155.574) 105.575 (ecc   |
| TOTAL  | 40 119 65-117,75 119,60-119,70 LEHHSAAT Bolterdom (\$71; - Konado Nr. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Strasts-Zinn ch Werk prompt (Ring/kg)                                                                          | Sept. 593,50 577,30                                                                    | Jan. 177<br>Mörz 176                                   | 2,80-163,00 180,10-189,66<br>2,90-172,40 171,80-172,20<br>0,70-171,40 170,68-171,00    | 7 ags 2" 135.375 106.125   17.5 ags 29 482.5   17.5 ags 27 497.5   462.6       | 182.5 9 CupMed 81 183.5 103.635 79 Nescon 16 97.75 9 Cop City 95 101.5 101.5 197.5 99 Oratios 27 185.5 9. CCC 95 102.55 104.57 89 Parties 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10/475 10  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pariel: 1600 805[dt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,90 15,90                                                                                                    | Umsqrz 78000 18009                                                                     | Mai                                                    | 170,50 170,60-170,40                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105,5   17°; CrdNord 91 184,75 194,625   10 Pechlo.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 194,023 105,23 1 DM 2,4545 2,6740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                        |                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



# Ein Ire im Revier.

Über Ruhrhahle



ie wirtschaftliche Entwicklung des Ruhrgebietes – kurz Revier genannt – ist mit den Leistungen großer Pioniere verknüpft. Namen wie Krupp, Stinnes, Thyssen oder Haniel stehen für diesen Unternehmertyp.

Auch Mulvany gehört dazu – ein Ire, auf dessen Ideen das westdeutsche Kanalsystem, aber auch die Düsseldorfer Börse zurückgehen. Mitte des vergangenen Jahrhunderts gründete er die Bergwerks-Gesellschaft HIBERNIA und führte sie schnell zu überragender Bedeutung.

Rekorde begleiteten den Weg der HIBERNIA. Sie brachte als erste in Deutschland Schächte mit eisernen Schachtringen statt mit Ziegelsteinmauern nieder. In der Rekordzeit von zwei Jahren erreichte sie 209 m – eine neue Tiefstmarke für das Ruhrgebiet. Die HIBERNIA förderte mit ihren beiden Zechen vor 120 Jahren bereits 330.000 t Kohle. Mit diesem Rekord wurde das Vierfache der durchschnittlichen Förderung anderer Anlagen erzielt.

HIBERNIA führte zukunftsweisende Innovationen ein. Erste zecheneigene Kraftwerke und Verbundnetze wurden bereits um die Jahrhundertwende errichtet – Anfänge und Basis eines Systems, das schon damals außer eigenen Betrieben auch öffentliche Netze mit Strom versorgte. In der Folgezeit wurde dieses System mit leistungsfähigen Steinkohlekraftwerken ausgebaut.

Parallel zur Kohleverstromung förderte HIBERNIA intensiv und mit Weitblick die Kohlechemie.

Inzwischen ist HIBERNIA Geschichte. Kraftwerke, Handel und Dienstleistungsfirmen dieser Gesellschaft sind heute wichtige Bestandteile des VEBA-Konzerns.

Dazu gehört – neben der Beteiligung an der RUHRKOHLE AG – die VEBA KRAFTWERKE RUHR AG (VKR), die aus der HIBERNIA AG hervorgegangen ist, einer der führenden Strom- und Fernwärmeerzeuger im Revier. Rund 8 Mio. t Steinkohle verbraucht VKR jährlich, das sind ca. 13% der Gesamtförderung der RUHR-

KOHLE AG. VKR ist damit ein wichtiger Garant für den Bestand des Kohlebergbaus. VKR ist auch Pionier im Umweltschutz. Was zwischen 1965 und 1975 durch Einsatz neuer Feuerungstechniken bei VKR begann, wird nach Abschluß der

| . ELEKTRUSTÄT                                       | MINERALÓL                                          | CHEMIE                                     | Handel4verkehr                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Veba Kraftwerke<br>Ruhr AG<br>Gelsenkirchen         | Voba Oel AG<br>Gelsenkischen                       | Hitls AG<br>Mari                           | Stinner AC<br>Milheim/Rubr                |
| Preussen Elektra AG<br>Hannaver                     | Dominez-Dt. Erdől-<br>rersorgungsges. mbH<br>Essén | Bunowerke<br>Hüls CenbH<br>Mari            | Stinnes Trefa<br>AG&Co.<br>Shattgert      |
| Branischweigische<br>Kohlen-Bergwerke<br>Helmstedt  | Mark (Todacing Houston                             | Rohm SmbH<br>Chemische Fabrik<br>Damistsdt | Brenning AG&Co<br>MadLeim/Ruhr            |
| Hanse-Brounschee<br>Stromversorgungs-AG<br>Hanniver | Ruhe Oel GorbH<br>Gelsenkischen                    | Phetothemle<br>GnibH<br>Gladberk           | Rheiins AG<br>Dortuning                   |
| Schieswag<br>Aktiengeselischaft<br>Rendsburg        | Reeb Kardier AG<br>Essen                           | Dentsche<br>Helewarke GmbH<br>Hemburz      | Mideard<br>Du Seeverkehrs-AG<br>Nordanham |
| Thuga AG<br>München                                 | Aral AG<br>Bochusa                                 | Nuodez<br>Pistataway                       | Ruhegins AG<br>Essen                      |
|                                                     | SONSTIGE DE                                        | TEILIGUNGEN                                |                                           |
|                                                     | Veba Wohthungs-<br>wirtschaft                      | Ruhrkohle AG<br>Essen                      |                                           |
|                                                     |                                                    |                                            |                                           |

VEBA heute.

Die VEBA hat mit ihren 68,700 Mitarbeitern im Jahre 1985 einen Konzernumsstz von 48,6 Mrd. DM etzielt. Neben der Bundesrepublik Deutschland (25,6%) sind rund 500,000 Aktionäre am Kapital der Gesellschaft beteiligt. Durch die Größe und die gesamtwirtschaftliche Bedeutung ihrer Aktivitäten ist die VEBA ein Kernstück deutscher Volkswirtschaft.

derzeit laufenden Baumaßnahmen zur Selbstverständlichkeit: Umweltfreundliche Kohleverstromung.

Wenn Sie mehr über Stromerzeugung und andere Leistungen der VEBA wissen möchten, schreiben Sie uns: VEBA AG, Karl-Arnold-Platz 3, 4000 Düsseldorf 30.

## K. Böllings Buch "Bonn von außen betrachtet"

# Abstufungen in Grau

fernier Betraunters lieg, auf der Sonautiliza ikmetgenen Indikting in der Vergangenbeit und einer richei-drug Zehunftsperspektive. Zeitzt zur ngtirtein, des der Auber Mass Bubbnu decarischen 1074 und 1964 - mit elifem Genaplet et Gat-Batim - se tre Islante von Ellam auf der Bonner Billiams aus Denschlich dur Regierung Schum in entrichen, reune Perspektive der Betrachtung der heute in dann Auterenden im Vorgeschingen Paralallonheit and Regering sein. Damilors findra. Es varit est sich auch an self, so dies des Judialityes dieses Tighters - Renn er tenn überhaupt.



Alvanicher anerkarum und nicht unter Beraufig auf des Großer, das begeitschen Lörren in Mückhen die "Amisonneber sügüslülkilen wiru – inn Schlandn fes sinablenden Lidaus dus der Vergengenheit steht -

Der Berliner Betrschler wersucht. den Personen und Geschennissen im un der Wendezeit mit einem Gemisen and Wenn in Resignation über die Utwolikuwwenheit der Akteure noun des Zarone Schmedt und ge-sonbades Vigiland für die möglichen på er i sim aple is eskembaren Gefährdungen des Werhes der sozialliberaien Makilon gerecht zu werden. Er umelit datiel in gjelem und über manche elizzone dillerenziem, ja vennanonismod und immer interessant. wit seine Nuancen sind mumeist Participlate in Grau.

Vor Themen keschäftigen den Auter not alleme aus Bündrus mit Ametura, das Vernsitzis du Frankreich, die Lep-West-Besiehungen und die I estaben gegenüber Ismel. Die Bethicktungen hoer das letztere Thema and die sootlisten und am überzeitgendutem sie werden von jedem müt Gewinn für die eigene Hachdenk-Bonkeit gelesen werden können.

Für die Gegenwart konsistiert der water dechaus im Zinkiang mit ren, früheren Bundeskanzier, dem er fierte, und mut der schieldemokrati-

Dier Gesichtsprinit einer nom seher Opposition, der er im großen und gamen auch aus der Distant verbunden bleibt, summarisch idie Konanlosiskeit unserer Außenpolitikt. Den, langjährigen Außenminister. der die Rommestär mit der Romektur verbindet, attestien er - zu Unrecht -. daß eines seiner Lieblingswörter" die "Singularisierung" sell trobei er dies meht nur auf die Lage der Bundesrepublik, rondern auch und vor allem auf die Person des Chefs der Diplomatie bezieht, dem als Politiker ldie Angst im Nackent sitze, "piötzlich alleit auf weiter Flur zu stehen". d. h. in der inneapointk zwischen den Machier, isolier, zu sein.

Spiehe Umeile wie auch der eines angeblichen Gmentierungsmangels una eines Konzeptionsdefizits verdienan kritische Würdigung, weil sie der von Opposition und Teilen der Publimunic gleichermaßen behardlich ver-creiteren Vermutung entsprechen. daß die deutsche Politik seh Oktober 1982 international an Terroin, insbesondere an Emiliub in Washington, in Pans, natürlich in Moskau und anderswo, verloren habe.

In diesem kapitalen Punkt ist zunachst nach dem Vergleichsstab wie nach dem Erkenntnisstand des Autors zu fragen. Wie stand es dena wirklich mit dem deutschen Zinfluß in der Welt am Ende der socialliberalen Kralition, etwo zur Seit des Münchner SPD-Parteltags im Früh-Jahr 1982: Welche Konturen hatte denn die Regierungspolitik 1981.82 vor der "Bonner Wende"?

Jedor, der das Bild der Regierung. inspasondere seit dem Frihjahr 1982, als die Autorität des Kanzlers und die Flat inettsdistiplin sichtbar verfielen. noch vor Ausen hat, wird sich eingestehen müssen, dad die Politik der Regierung nicht nur ihre Konturen. sondern auch ihre Substanz zu verlieren bagonnen hatte. Seither hat sie an beidem gewonnen, dazu an Ansehen - auch im Osten, ok wohl natürlich die Anstrengung, das 1979 in Brüssel den Allhemen gegebene Wom einzulösen. in Moskau richt mit Wohlwollen für

die neue Regierung quistiert wurde. Der Autor der elegischen Berliner Betrachtung über Bonn kann getröstet werden, wenn ar sich seinem ungeliebten Gegenstand unbefangen nähert und sich vor der Bank, auf der die Spötter sitzen, hütet. LOTHAR RUEHL

Mads Billingt , Bonn von außen beimentett, DVA, Stungart, 237 S., 28 Mark.



Gewoll: experimentell: Gertrud Amdis Negativabzug "Portrüt Wera Waldeck" (1930). Aus der Hannoveraner

Die Kestner-Gesellschaft in Hannover zeigt "Photographie und Bauhaus"

# Bitte möglichst unkonventionell sein!

B auhaus Photographien nannte die Kölner Galerie Kicken 1982 eine Ausstellung. Die Kestner-Geselfschaft in Hannover, die sich jetzt demselben Thema zugewandt hat. entschied sich allerdings für den zurückhaltenderen Titel "Photographie und Bauhaus". Denn vom einem Bauhaus-Stil in der Photographie läßt sich nicht sprechen. Das belegen die mehr als 200 Aufhahmen in ihrer Vieifalt der Motive und Sehweisen. Das Photographieren war am Bau-

haus eine Technik tund wohl weniger eine Kunst), in der sich viele versuchter. So finden sich hier Photos von den Malern Eugen Batz, Georg Muche oder Richard Oelze, dem Architekten Hannes Meyer oder dem Werbegraphiker Walter Funkat. Hier tauchen Kurt Kranz und Xanti Schawinsky, die erst in jüngster Zeit durch Ausstellungen wiederentdeckt wurden, mit frühen Arbeiten auf. Und neben Herbert Bayer, Ludwig Hirsch-feld-Mack und László Moholy-Nagy, die als Lehrer am Bauhaus auch mit Photographien experimentierten, und Waiter Peterhans, der 1929 die neue Photoabteilung in Dessau als Leiter übernahm, wurden nur Andreas und T. Lux Feininger, die Söhne des Malers, Lucia Moholy, die Frau von Maholy-Nagy, Florence Henri und Umbo als professionelle Photographen bekannt.

Die Bilder, die in der Kestner-Gesellschaft zu sehen sind, haben nur den Hang gemeinsam, unkonventioneli sein zu wollen. Deshalb werden ungewöhnliche Blickwinkel bevorzugt. Das gilt selbst für die "Familienphotos" von Studenten und Lehrem, die recht zahlreich sind. Dazu kommen Beleuchtungseffekte wie Spitzlichter, extremes Seitenlicht. das Spiel mut Schatten und Mehrfachbelichtungen oder das ÜbereinanSelbstverständlich fehlen auch die Photogramme nicht, bei denen Gegenstände direkt auf das beschichtete Papier gelegt und belichtet wurden.

Den meisten dieser Aufnahmen haftet etwas gewollt Experimentelles, Gezirkeltes an. Das gilt auch für viele Sachaumahmen, die allen Zufälligkeiten durch eine systematische Reihung entgegenzuwirken trachten. Ein Photo, das sich als selbständiges Bild behaupten kann, entsteht dabei nur selten. Die Aufnahmen sind eher Zeugnisse für die Suche nach einer neuen Asthetik, auch Dokumentation anderer künstlerischer Aktivitäten am Bauhaus und nur in ganz wenigen Fällen photographische Kunstwerke. Sie halten also nicht das Ziel, sondern nur den Weg fest. Aber auch das ist nicht ohne Interesse. (Bis 16. Nov.; Katalog 29 Mark, im Buchhandel 39 PETER DITTMAR

## Zur Bedeutung des Münchner Nibelungenfundes

# Blut tröpfelt hier nur

G leich zwiefach kommt die Kunde von Kriemhild und ihren Getreuen und Untreuen. Im Schauspielhaus Bochum hat der neue Intendant Frank Patrick Steckel seinen Einstand mit Friedrich Hebbels "Nibelungen" gegeben (vgl. unsere gestrige Ausgabe), und im Staatsarchiv München ist man auf bislang unbekannte Strophen des Nibelungenliedes gestoßen (vgl. WELT v. 30, 10.). Während man sich also in Bochum allabendlich und altnordisch die Tarnkappe überstülpt ist man jeizt in München dazu angetreten, zu enttarnen, was da über Jahrhunderte hinweg im Verborgenen schlummerte.

Wie ist man überhaupt zu diesem Fund gekommen? Durch Zufall" segt Archivoberrat Dr. Gerhard Schwertl in einem Gespräch mit der WELT. "Ich bin seit Jahren dabei, die Registraturen der alten bayerischen Landgerichte zu rekonstruieren. Darunter befinden sich auch Bände mit Notariatsurkunden, die aber völlig durcheinandergemischt sind."

Aneinandergereiht würden die Amtsbücher auf den Stahlregalen eine Länge von 300 Metern ergeben. Die Menge der zu bewältigenden Akten ist also enorm, der Staub auch Schwertl nimmt jeden Band in die Hand, aber ihn interessieren vornehmlich Schriften aus der Zeit vor 1300 hzw. solche, die vermuten lassen, daß im Innern wissenschaftlich Reizvolles steckt.

Man braucht also Gespür und Erfahrung - und ein bißchen Glück. Schwertl (44), seit 19 Jahren in diesem Beruf, hatte es. Obwohl er untertreibt: "Ich hab's nicht gleich gemerkt. Denn der Band stammt aus dem Jahr 1650. Aber durch den Staub hindurch habe ich auf dem Pergamentdeckel den Namen "Kriemhild" lesen können. Also habe ich den Einband abmontieren, säubern und glätten lassen. Und siehe da. die verschiedenen Pergamentteile waren be schriftet. Sie hatten tatsächlich mit Kriemhild zu tun. Es war ein Stück

Nibelungenlied." Die Wege alter Handschriften sind oft unerforschlich. Aber wie kommt das Nibelungenlied ausgerechnet in eine bayerische Amtsstube? "Da ist nichts Ungewöhnliches dran", erklärt Schwertl. .. Um Protokolle ordentlich zu verwahren, mußten sie ordentlich gebunden werden, und zwar mit widerstandsfähigem Material. Dazu gab es Schweinsleder oder eben Pergament. In Rosenheim muß es im 17.

Jahrhundert einen regelrechten Ramschmarkt für Pergamentmakujatur gegeben haben. Jedenfails sind die Protokolie des Pileggerichts Rosenheim damals mit dem Nibelungenlied eingebunden worden."

Und niemand hat's gemerkt. Wie sollte auch. Im Gegensatz zur griechischen "Ilias" beispielsweise hatte das deutsche Nationalepos keine Konjunktur damals. Das änderte sich erst mit der einsetzenden Romantik. Man blickte verklärt auf das Mittelalter zurück. Zudem tauchten zu jener Zeit die Handschriften wieder auf. Und das 19. Jahrhundert erlebte dann einen regelrechten altgermanistischen Forschungsboom.

Von den 34 erhaltenen Manuskrip ten des Nibelungenliedes (teils vollgeht eindeutig aus dem Sprachbestand hervor.

dem jetzt aufgefundenen Fragment der elf Pergamentstücke aus München, bestätigt Gerhard Schwertl. Über den Verfasser weiß man bisher nichts, auch nicht, wo er den Text geschrieben hat. Nur den Zeitpunkt kann man annähernd festiegen: nämlich um 1300."

Der Münchner Emeritus Hans Rosenfeld will bis Ende des Jahres Verläßliches darüber veröffentlicht haben, einschließlich der Klärung der Echtheitsfrage. Die Textvarianten soviel läßt sich jetzt schon sagen lassen freilich nicht erwarten, daß das Nibelungenlied neu bewertet werden muß. Was man gefunden hat, kann aber die Kenntnisse der Überlieferungsgeschichte bereichern.

Blut und Tränen waren offenbar nicht Sache unseres Autors. Die Passagen des Münchner Textes sind gegenüber früheren Versionen abgemildert. Aber nach wie vor geht es hoch her am Hunnenhof von König Etzel Es ändert sich auch nichts an Rache und Wut mit. Todesfolge. Aber der abgeschlagene Kopf von Sohn Ortlieb hüpft der Kriemhild nicht in den Schoß, das frische Blut, es tröpfelt nur ein bißchen.



Flaumalist Krucks (Helmb: Lonner) ist einer von den Typen, die nicht 🗸 rocker lassen; auch bei der Jagd nach dem mysteriösen Babeck. Was hat der Mann im Rollstuhl (Cura Jürgens) mit dem Phänomen, vor dem alle Adigst haben, zu schaffen? Dweiter Teil der IDF-Serie um 23,50 Uhr FOTO: TB

## Gürteltler: Nur Jaguare können die Rüstung knacken

## Widerhaken in der Erde

Tem Erdoau angalangi was, tilngelle that ous dem Loon eine hochgifilge Lanzenduer entgegen. Mit schrillem Schrel sprang es vierbeinig hallimeterkich, woer gleich nach üleser Gruselpose hatte es sich wieder gefait, rollte sich misammen und wendete der Schlange den ham gepanzerten Bücken au. Das Reptil-stied au. glitt am Penzer ab. und im gleichen Augenblick war es um die Lanzenotter geschehon. Ruckertig streckte sich das Gürteltier wieder, klemmte den Felnd ovischer seinen Panzerplation obj und correbpitt ihn mit deren scharfen Kanten in zwei-Telle. Eine einzigartige Methode, mit

Biltschlangen lertig zu werden: Die Gürtelwere der Neuen Weit said eine hicket ungewihnliche Tienfamilie. Sie besitzen einen Houtknochenganner wie die Schildkröten nur

#### Sin Plots for Tiers - ARD, 20.45 Uhr

dall sie in der Leibesmutte drei bis neun Schamiergelenke, je nach Zugehörigheit zu einer der dreißig Arten. besitten sogenannte Binden oder Gustel wie hei einer Altioriusung. tie sie viel beweglicher machen und mit denen sie sagor Schlangen ter-Tvacket hünnen.

An, perfektesten ist das beim Kugel-Gürteitier Südbrasiliens und Mordargentiniens ausgebaldet. Bei Details stacks as some vier Beine in spezielle Paschen zwischen Haut und Parter, rollt sich voe ein igel zu einer Hugal und renabliefe die ensesmillime Unierselte puzzlespielartig mit der dreischigen Ropipanzerplaste und mit dem ebenfalls dreieckigen. pepanterien Schwanz: Ein einbruchsichater Trascr, der allenfalls von einem Juguar goknackt worden (tenn) Beim Haunbinden-Gürteltier ist der Panter jedoch mit lederartig weich. Wiese kann er Schutz bieten!

im Mai begegnete ich solch einem Tier in der argentinischen Feuchtpamps. Als es sich entdeckt fühlte. stach es mit seinem gesamten spitzen Kopf wie ein Pflanzholz in die Erde, kreiselte, nur mit den Hinterbeinen laufend, mehrmals mit seinem gesamten, fünszig Zentimeter langen Körper um den Kopf als Zirkelzentrum und war schon nach wenigen Sekunden wie ein tauchendes U-Boot im Eniboden verschwunden.

ich bekam gerade noch den Schwanz zu lassen. Aber sogieich soreizte das Tier seine neun Gürtel ab, so daß sie sich wie schaufelartige Widerhalten im Erdreich verankerten Keine Chance für den Fotografen, der heute noch dieser verpaßten Gelegenheit nachtrauert.

Eines Tages fiel sintflutartiger Regen und überschwemmte die Pampa. Gefahr des Ertrinkens für alle Gürteltiere. Wie sollten die so gewichtig Gebanzeiten denn schwimmen können! Sie konnten! Etwa fünf Minuten lang holten sie tief Luft, bliesen ihre sämtlichen Leibeshönlen SiW Schwimmblasen auf und paddelten gemächlich zu einer Insel.

Der Schutzpanzer des Kopfes, der auch als Spaten zu gebrauchen ist, dient auderdem zum Beutefang. Mit einem Riechsinn, der noch viel empfindlicher als die Hundenase ist, kann das Gürteltier Würmer, Schlangen, Mausenester in Tiefen bis zu zwanzig Zentimetern im Erdreich wittern. Dann sticht es hinein und ergreift die Beute sogleich mit dem Maul.

Ectonharte Termitenfestungen bricht es mit den mächtigen Krallen ier Vordertatzen auf. Dann dringt es mit der langen "Spaghettizunge" tief in die Gänge ein. Leimartiger Speichel sorgt daffir, daß die Insekten zu Hunderten an der Zunge wie an einem Fliegenfanger kleben bleiben und sodann verzehrt werden können. VITUS B. DRÖSCHER

# Cattani - Agent oder Opfer?

gen die Mafia (20 Millionen Zuschauer in Italien, in der Bundesrepublik am Sonntag 14 Millionen) sieht ihr Regisseur Florestano Vancini "in der Verbindung vom Alltäglichen und Außergewöhnlichen". Per trauriger Held, Kommissar Cattani, ist ein Alltagsmensch, kein Revolverheld oder aliwissender Detektiv. Das gute Aussehen Michele Placidos macht seinen Mangel an Humor wett.

Vancini löste den Regisseur der ersten Serie. Damiano Damiani, ab. da die Handlung jetzt fortführt von Sizilien und die zweite Serie die Verzahnung der Masia in ganz Italien zeigt. Cattani sieht im Ermittlungsverfahren gegen die sizilianischen Entführer seiner Tochter die Chance, der Maña zu signalisieren, daß er zur Zusammenarbeit mit ihr bereit sei, um. eingeschieust in ihr römisches Machtzentrum, die Organisation aufbrechen zu können.

Er widerruft seine bisherigen Aussagen und stimmt der Einstellung des Verrahrens zu. Der Konsequenz seiner Doppelfunktion wird er sich aber bewußt, als ihm in Rom angeboten wird, enger Mitarbeiter des der Maña zugebörigen hoben Politikers Cannito zu werden. Er findet Zugang zum "inneren Zirkel" einer Vereinigung. die die Installierung einer Geschäfts-

en Schlüssel zum Erfolg der beziehung mit der amerikanischen zweiten Fernsehserie Allein ge- Maria betreibt. Bei einem Geheimtreffen in der Villa Sorbis, dessen Bank als Waschanlage für schmutziges Geld dient, trifft Cattani auf eben jenen Mittelsmann zum Innenministerium, Ferretti, der ihm geraten hatte, sich als Mitglied der Loge zu tarnen. Cattani weiß nun nicht mehr, ob er Agent oder Opfer einer Intrige ist.

Dieser zweite Teil der Serie ist kein Film über die Gewalttätigkeit der "ehrenwerten Gesellschaft", sondern behandelt jene innere Entwicklung von Menschen, die zur Bereitschaft führt, sich komumpieren zu lassen. Aus dem Thriller ist ein psychologischer Film geworden.

Die Führung der Handlung ist "eleganter und dichter als in der ersten Serie, sie führt aber leicht zur Verwirrung, wird undurchsichtiger. Da der Regisseur die Dinge so darstellt, als handele es sich um die Wirklichkeit, jede Distanzierung durch Parodie oder Ironie fehlt, der gute Held schließlich nur eben jener Moralist ist, als den die Zyniker des Verbrechens ihn bezeichnen, ermüdet das Interesse des Zuschauers.

Manichäismus ist halt nur mit einem Augenzwinkern zu ertragen. Das haben die Amerikaner eben doch dem europäischen Tiefsinn, auf den wir uns so viel einbilden, voraus.

CHRISTOPH GRAF SCHWERIN

# Rudi geschmacklich entgleist

Mit den Russen kann man es ja machen, sagte sich wohl Rudi Carrell, der feinsinnige Geschmacksexperte des deutschen Bildschirms: erstens sind sie weit weg, zweitens lauter Kommunisten und drittens, wer weiß da denn schon Bescheid! So etwa muß die jüngste Sendung Die verflixte 7 (ARD) entstanden sein, die zum Grundthema Rußland hatte.

Man nehme also ein Sackkleid, ärmlich und etwas verschnitter, das ist das Tageskleid der Russin, man gebe ihr dazu eine Taschenlampe in die Hand, das ist ihr Nachtgewand. und es wird, bitte schön, zum Strandkleid, wenn ein Wasserball hinzu kommt: eine der dummerhaften Kreationen dieses Abends.

Mit den Russen kann man es ja machen: Wie übersetzt man Michail Gorbatschow? Rudi weiß es: Michail Cartenzwerg, er segt es, er zeigt es, er kann sich nicht einmal auf einen Drucklehler zurückziehen.

Man könnte über diese Sendung hinwaggenen, wenn es sich nur um einen geschmacklichen Ausrutscher handelte - darum handelt es sich indes nicht. Rudi Carreli hat keinen

Geschmack, vergessen wir es. Aber macht er denn solche Sachen ganz allein? Steht da nicht irgendwo im öffentlich-rechtlichen Raum ein Redakteur oder Programmdirektor, der mehr Geschmack nat als der alternde Gaudimensch? Ist da keiner, der weiß, daß die russische Kultur sich mit unserer messen kann, auch wenn sie noch nicht zur Schicki-Micki-Zivilisation degeneriest ist?

Doch selbst wenn die sachlich fehlerhafte, weil längst nicht mehr aktuelle Geschichte mit dem Sackkleid noch stimmen würde, so müßte doch weniestens einer der Fernsehmenschen den Fuß zwichen die Tür zum Carrell-Studio geschoben haben: So nicht, Meister!

Was übrigens die Kultur betrifft: Nicht mal einen anständigen Kosakenchor brachten sie am Samstag auf die Beine. Da haben halt die vereinigten Chöre des Herrn Fischer einspringen müssen und die schören Popsänger aus Massachusetts oder dem sonstiger. Mittelwesten, und wenn es gegangen wäre, håtten sie statt Wolga, Wolga - Missi, Sippi gesungen.

VALENTIN POLCUCH



10.05 Mit meines heiSen Tränen (2) 13.50 Togestcheu 16.00 Llebe, Schmerz und Tod Auf einmal zweimal Ein Film über Zwillinge Schon im Mutterleib beginnen Zwillinge eine haumahe "Liebes-

beziehung".

16.45 Spaß am Dienstag

17.45 Tagesschau

Dazw. Regionalprogramme 26.63 Tegesschas 20.15 Els Plotz für Tiero Von und mit Professor

Samhard Grzimek Unerwünschte und freudig begrüßte Asylonten Themen: Medienurteil des Bun-

desverfassungsgerichts. Dazu: In-terview mit Ernst Benda. Geister-heiler in der evangefischen Kirche. Terroristenfahndung Moderation: Peter Gatter Morgenium

22.30 Togesthemen 25.50 Wiedergefundens Zeit Fernsehfilm von Jochen Richter 1945 in einem kleinen Ort in Deutschland: Karl Riemer, ehe mals Verwalter des Feindvermögens im besetzten Frankreich hat sich mit seiner jungen Frau vor einem amerikanischen Gericht für seine Vergangenheit zu verant-worten. Beim Verhör sitzt er einem Jungen Leutnant gegenüber, den mit Riemers Frau die Liebe zur französischen Literatur verbindet.

9.15 Tagesschau 9.20 Nachtgedanicen Kurt Tucholsky

WEST

13.00 houte 16.00 beute 16.04 Competer-Corner 16.20 Schüler-Express

Unter dem Zeichen des Regenbogens - Greenpeace im Einsatz 17.89 beute/Aus den Ländern 17.15 Tele-Illustrierte Zu Gast: Die "DDR"-Band Silly

17.45 Det Apfel füllt nicht weit von Ratespiel mit H.-). Bäumler Anschl. heute-Schlagzeilen 13.20 Der Untermieter Mit Dieter Hallervorden

19.00 heute
19.30 Bayer Leverkusen – Dukla Prag
Fußball-Uefo-Pokal (Hinspiel 0 : 0)
Live aus dem Haberland-Stadion

21.15 Dia große Zakl Zwei Millionen Arbeitslase Reportage von Ramon Gill

21.45 heute-journal 22.65 Victor Wunderbar

Film von Wolfram Deutschmann Mit Werner Müller, Ursula Gerstel Nadja Engelbrecht, Beate Tober im Mittelpunkt des Films steht der junge Rollstuhlfahrer Victor, Er jonge kolistantatiner victor, er lernt auf einem Volksfest die 19jährige Rita kennen und ge-winnt bei der großen Tombola den Hauptpreis – ein Surfbrett. Er versucht vergeblich, es zu verkau-ten. Dann hillt es ihm zur Kontoktautnahme, für eine Fahr nach 23.38 Babeck

Kriminalspiel in drei Teilen 2. Das Geheimnis der Calasetta

## III.

18.00 Talekolled 18.30 Sosametroße 19.06 Aktuelle Stunde 20.00 Toton Zweikampi 20.15 Auskandsrapor

Sericht von Gerd Wiegand Vor 120 Johnen geboren: Fritz Ho!mana

Hitparade 21,45 Minter den Schlagzeilen Die wilde Jagd 22.15 Deutschlandbilder Fr hat alles riskiert 25.15 Austandsmagazin Moderation: Jachen Maass

Film von Gisela Heinen 21.88 Formel Eins

and Nachrichtes

GSON

12.30 Formal Eles 19.15 Maryvonne Der ungewöhnliche Weg einer 20.00 Togosschau

28.15 Ungern, geboren 1956 21.00 Yölkerschlachtdeakmal Nach dem Roman von Erich Loes: 77 75 Kino-Workstort 23.24 Nachrichten HESSEN

18.33 Formel Eins 19.20 Hessenschau 19.55 Drei aktwell

21.50 Droi aktuell 22.39 Hockschulreport 23.00 Focus on Juzz The American Jozz Quartest SUDWEST

18.09 Sesanstratio 18.34 Zoos der Welt - Welt der Zoos 19.09 Abendschou / Saar regional 19.26 Das Sandmönneigen 20.15 Das Vasichtbare sichtbar maches 21.00 ? aktvell / Mapes ste Neur 21.15 Kopf oder Zohl

Französischer Spieltilm (1980) 22.55 Einführung in das Mietrecht 0.80 Nechstehen BAYERN 18.15 Familien journal 18.45 Rundschau 19.00 Etimentorum

Ungarnaufsland vor 30 Jahren 20.00 Spiegerbilder 30.45 Sprechstunde Herpes 21.30 Rundschou 21.45 Kennen Sia meine Frau? Malienischer Spielfilm (1974)

Mit Ugo Tognazzi, Omella Muti

19.55 Das historische Stickwert

ständig, teils fragmentarisch) sind die wichtigsten die Handschriften A, B und C (heute in München, St. Gallen bzw. Donaueschingen). Es handelt sich um Abschriften des 13. Jahrhunderts, sie repräsentieren also keineswegs das Original, das heute keiner mehr kennt - genausowenig wie dessen Verfasser. Und sie stammen alie aus dem südostdeutschen Raum. Das

Nicht anders verhält es sich mit

**WOLFGANG MINATY** 



15.35 Indian River 16.00 Dooi Miletches und chai lun Kummer mit dem Schulfreund Anschl. Drei Pingvine

14.25 Die Waltons 17.10 Western vos gestern Sturm über Texas Anschl. Rund um die Welt 18.60 Verliebt in eine Hexe Sams Krankheit Anschl. Betty Boop 12.30 Blick

18.45 Mit Schirm, Charme und Melone Anschl. Goldies 19.45 Love Boot Doc und seine fünfte Ehefrou Sidney, ist das nicht zu gefährlich? Liebe ist doch keine Geschäft

17,500

5 t<del>a</del> 1

Annie Oakley 21.50 Blick 22.15 F. A. Z. otton 22.45 Yagas Du hast nie geliebt, Gary



19.50 Unter deutschen Dückern Der Untergang der AG Weser 19.45 Bückblende Kari Baedaker

Vater des Reiseführers 20.00 Togesschau 26.15 Die Ration

Von Gerhart Hauptmann Mit Inge Meysel, Sabine Sinjen Regie: Peter Beauvois 22.50 Die Liebe der



18.90 Mini-ZiR 13.18 Junge Kunst für die Giotze Blick in die Videowerkstatt 19.00 houts 19.20 Studio 19.30 Diese Drombeschs Alle Jahre wieder 20.30 Austandstourn Moderation: Stefan Hallmant 21.15 Zeit im Bild 2 21.35 Kulturjournal 21.45 Clab 2

Anschl Nachrichten



18.05 RMF - Life 18.15 Deatsche Szene 18.55 Hans-Werner kauft alles 18.53 7 var 7 19.22 ETL-Spiel 19.30 Dos Tal der Pappela

Probleme mit der Liebe 20.15 RTL-Spiel

20.20 Filavorschau
20.30 Der Eheköfig
Französischer Spielfilm (1972)
Mit Uno Ventura, Ingrid Thulin
Regle: Pierre Granier-Defenre
22.65 271-Spiel
22.19 Die 7-Milaytes, Nachrichtes 22.29 Popeye und das Quadrat-Ei 22.25 Blick in die Welt

22.35 Open End Vergewaltigung

هكذا مند الأصل

dpa. München

**JOURNAL** 

Franz-Liszt-Ausstellung

der Münchner Staatsoper

Zum Abschluß des Franz-Liszt-

Jahres dokumentiert die Bayeri-

sche Staatsoper in München bis

zum 30. November den Lebensweg

des Klaviervirtuosen und Komponi-

sten. Der Münchner Liszt-Verehrer

und Pianist Ernst Burger hat als

Sammler das umfangreiche Materi-

al über Franz Liszt zusammengetra-

gen: vor allem Bildnisse des Kom-

ponisten, angefangen vom ersten

bekannten Porträt bis zu der Foto-

grafie des Musikers auf dem Toten-

bett. Daneben sind Autographen

und Erstausgaben seltener Liszt-

Werke ausgestellt sowie Fotos von

Menschen, die Liszt nahestanden.

Lubovitch-Tanzensemble

erstmals in Deutschland

Die amerikanische "Lar Lubo-

vitch Dance Company" gastiert der-

zeit erstmals in der Bundesrepu-

blik: im Theater im Pfalzbau in

Ludwigshafen. Lubovitch ist in

Deutschland bisher vor allem als

Choreograph für das Stuttgarter

Ballett hervorgetreten. Bei der Vor-

stellung seiner eigenen Truppe

machte er nun mit seinem Tanzstil

bekannt und brachte die Chore-

ographie "Blood" als Uraufführung

heraus. Es handelt sich dabei um

eine heiter-clowneske Persiflage

Beschädigter Rembrandt

Das durch einen Säureanschlag

im Juni 1985 in der Leningrader

Eremitage beschädigte Rem-brandt-Gemälde Die Prinzessin

Danae" wird gerettet. Die Chlorid-

säure konnte entfernt werden. Die

Farbe war nur oberflächlich be-

schädigt worden, so daß das Bild

nach Beendigung der Restaurie-

rungsarbeiten wieder sein ur-

sprüngliches Aussehen zurücker-

halten v.ird. Der Säureanschlag war

von einem jungen litauischen Na-

tionalisten verübt worden, der an-

AFP, Moskau

auf die Sensationslust.

wird gerettet

dpa. Ludwigshafen

# dell in 1250

# Festlicher Schwan

ef - Schon wieder steht Weihnachten dieht vor der Tür. Wer noch schwankt, ob er das Fest in Sankt Moritz-verbringen soll oder auf Ibizz, der sollte doch wissen, was Mr. Zohdi, Generalmanager des Hotels zum Schwan in Bedford/Bedford-

men. Mr. Z. und Frau bitten um das Vergnügen Ihrer Gesellschaft im Kutschenzimmer, Es. gibt -Cham-

Tag des Heiligen Abends: Bus-Ausflug nach Woburn Abbey, wider Erwarten kein religiöses Gebäude, sondern das üppige Heim der Her-zöge von B.; Mittagessen Erster Aufruf zum Gewinnspiel Bingo. Tee. Liedersingen mit Hellsarmee-Kapelle. Abendessen mit Tanz

im Stil der wilden zwanziger Jahre". (Ganz recht: Das war der Heilige Abend.)

Erster Weihnachtstag: Frühstrick. Gottesdienst oder aber erste Ausscheidungen im Tischtennisturnier. Traditionelles Weihnachtsessen (Herzstück: etwas Puter, aufgemuntert mit Chipolata-Würstchen). Ansprache der Königin über Bildschirm. Endspiel im Tischtennisturnier oder aber aufregender Spielfilm. Abendessen vom Buffet.

Zweiter Weihnachtstag: Frühstück. Spaziergang am Ouse-Fluß. Ein Glas Sherry. Bärenkopf-Zeremonie (was immer das sei) durch den Bürgermeister. Mittagessen vom Buffet. Schatzsuche. Spielfilm. In der Bar bei jedem Drink kleines Ghücksspiel gratis. Abendessen, Maskenball, Preise.

Wer wollte da widerstehen. Vorstehende Mitteilungen müssen als Bildungsgut im weitesten Sinne verstanden werden. Wir nennen daher auch nicht den weihnachtlichen Inklusivoreis. Frohes Fest!

Osnabrück: Stephan Schütz' Stück "Die Seidels"

# Keines Menschen Sklave

C tephan Schütz hätte als Bühnen-Oschriftsteller eigentlich längst verzweifeln müssen Bei jeder neuen Aufführung wird die Sprache seiner Stücke von der Kritik als "konfus", "hochgewuchtet", "kitschig", "überanstrengt", "gesmeizt" und "gram-matisch falsch", wenn nicht gar als "peinlich" empfunden. Erstaunli-cherweise ist Schütz dabei produktiv geblieben. Noch erstaunlicher aber ist, daß es ausgerechnet die Schützsche Sprache war, die Goswin Moniak gereizt hat, an den Städtischen Bühnen Osnabrück ein neues Werk des umstrittenen Autors zu inszenieren.

Es heißt "Die Seidels" und führt den Untertitel "Groß und Gross". Groß ist ein ehemaliger Psychiater, der von seiner Vorstellung bewegt wird, durch Vernunft "allen Menschen Freund und keines Menschen Sklave" sein zu können. Gegenfigur Gross ist ein Paranoiker, der in der Furcht vor uniformem Denken und Handeln in jedem seiner Mitmenschen einen "Seidel" sieht, der ihn seines Wesens berauben und den anderen gleichschalten will. Beide hetzen durch das Berlin von 1920: Gross auf der Flucht vor den Seidels, Groß im Bemühen, anderen zu heifen.

Groß ist in einer Zwickmühle: Mehrere an verschiedenem Ort befindliche Personen bedürfen seiner Zuwendung. Schenkt er sie den zwei unden, muß er die Frau, die ihn liebt, warten lassen. Da er sich in seiner Neigung zu der Fran der Eigenliebe verdächtigt, entscheidet er sich dafür, zuerst die Freunde aus dem Gefängnis zu holen. Der umständliche-aber logische-Weg seiner Hilfeleistung führt ihn zur Frau des Freundes, der er zur Mutterschaft verhilft. Das trägt Groß die Feindschaft des Freundes und die Resignation der Wartenden ein Groß stürzt, wie er gelebt hat: Er verhungert an seinen Selbstverleugnungen, und noch sein Leichnam wird zum Grund seibstverstümmelnden Hasses. Nur Gross vermag sich zu retten, denn gegen seine Narrheit vermögen die Seidels im Grunde nichts.

Solch absurder Handlungsverlauf erinnert an Kafka, das Einmünden der rhythmisierten und metaphorischen Kunstsprache in Umgangssprache an Büchner und die Figur des Groß an Goethe. Die gehetzten Kafkas und die wahnsinnigen Büchners, die Goethes faustischen Optimismus ad absurdum führten - sie haben bei Schütz ihre Nachwehen auch sprachlich. Doch das zweistündige Wortgefecht erschüttert nicht wie die literarischen Vorbilder, es ist nicht tragisch.

se nicht vernachlässigt (Bühnenbild Reimund Schoop und Maske Elisabeth T. Bremer). Es empfängt akzentuierte Farbimpulse vor betonfarbenem Grund: Die Masken der "Freunde" (Klaus Fischer, Jean-Paul Maes) ekeln mit boshaftem Gelbgrün, und Schwarzweiß symbolisiert die Zerrissenheit des vernunftgläubigen Groß, den Bernhard Baier spielt. Er tut dies störend laut; aber vielleicht ist das als Argemis für alle, die mit ihrer bloßen Vernunft kokettieren, beabsichtigt.

Am Ende wird die vordergründige

Entdeckung in London: Die Tate-Galerie dokumentiert schottische Malerei des 18. und 19. Jahrhunderts

# Beim Porträt waren sie unübertroffen

A Bayern. Im Norden pflegen die Schotten kräftig ihr Eigenleben. Kleidung, Essen, Sprache bescheinigen ein urigeres Temperament als das der Brüder im Süden. Daß die Schotten auch Beträchtliches in der Malerei leisten, beweist eine Garde an schottischen Künstlern, die zur Zeit wohl die vollblütigsten Bilder im Vereinigten Königreich produzieren. Dies Maltalent hat Tradition: In der Londoner Tate Gallery ist sie jetzt an einer Ausstellung mit rund 200 Bildern vom Anfang des 18. bis zur Mitte des Jahrhunderts nachzuprüfen.

Das sei vorab gesagt: Diese schottische Schau liefert weit mehr als ein folkloristisches Vergnügen. Gewiß, gelegentlich fliegen Schottenröcke im Tanz über kräftigen Schenkeln. Und es fehlt auch der whiskybetäubte Zecher nicht, den seine Kompagnons über schottische Kliffs schleppen. Doch ist es die spezielle Art, wie die Begabtesten unter ihnen Menschen mit scharfem Blick erfaßten und eine Palette schilderten, die von kraftvoll bis exquisit reicht. Im Porträt, das macht diese Ausstellung klar, liegt der Schotten kaum übertreffbare Stärke.

Da hat zum Beispiel Allan Ramsay, der bedeutendste Name in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, seine beiden Frauen gemalt. Volles Sonnenlicht fällt auf die kerzengerade aufgerichtete Halbügur seiner ersten Frau Anne, auf ihr fest von einer Spitzenhaube umschlossenes herbes Gesicht mit dem wachen Blick, auf die rosa Seidenschleife, die ihre Schürze schmückt. 17 Jahre später, im Jahre 1857, schildert Ramsay seine zweite Frau Margaret. Sie ist genauso individuell erfaßt. Doch diesmal ist seine Handschrift weicher, der Pinsel tanzt über ihren Spitzenschal, das blaue Seidenband um Hals und Haar, und die blaßrosa Rosen im Delfter Krug. Dies Porträt gehört zweifellos zu den bezauberndsten Frauenbildnissen jenes Jahrhunderts.

Daß Ramsay die Lehre des schottischen Philosophen David Hume über die empirische Erfahrung der Welt auf die Leinwand übertrug, bestätigen auch seine männlichen Bildnisse.

verstorben. Die Altertumswissen-

schaft verliert in ihm einen ihrer pro-

filiertesten und weltweit anerkannte-

sten Gelehrten. Snell war Träger der

Friedensklasse des Ordens Pour le

mérite, Ehrendoktor der Universitä-

ten von Oxford, Leeds und Aarhus,

Mitglied von neun europäischen Aka-

demien und des PEN-Clubs. Sein

Rektorat an der Hamburger Universi-

tät in den schweren Nachkriegs- und

Snell war ein Humanist in der ei-

gentlichen Bedeutung des Wortes, ein

homme de lettres, aber nicht nur dies:

In seltener Weise verband er die Vita

contemplativa mit der Vita activa

Seine wissenschaftliche Kreativität

war ebenso erstaunlich wie sein viel-

fältiges Engagement im öffentlichen

Leben und sein stets praxisbezogenes

Organisationstalent. Immer hat er die

Wissenschaft zugleich als gesell-

schaftlich verantwortungsvollen Auf-

heim geboren, hatte zunächst Jura

und Nationalökonomie in Edinburgh

und Oxford studiert, ehe er sich an

den Universitäten Leiden, Berlin, wo

er noch Schüler von Wilamowitz war,

München und Göttingen der Altphi-

lologie zuwandte. Seine Promotion in

Göttingen 1922 bei Misch und Poh-

lenz über "Die Ausdrücke für den

Begriff des Wissens in der vorplatoni-

schen Philosophie" fand sofort brei-

Nach einem Lektorat in Pisa habili-

tierte sich Snell 1925 in Hamburg, wo

er dann von 1931 bis 1959, dem Jahr

seiner Emeritierung, als Ordinarius in

teste Anerkennung.

Snell, am 18, Juni 1896 in Hildes-

trag begriffen.

Aufbaujahren ist unvergessen.



schen Familie Chalmers-Bethune. Aus der Londoner Schau FOTO: KATALOG

Im Charakter genau ausgelotet, von nachdrücklicher Präsenz sind diese Gentlemen. Der Hintergrund in neutralem Braun liefert jeweils nur die Folie für ihre Persönlichkeit. Keine pompöse Säule, kein geraffter Vorhang lenken da ab.

Nur ein Teil der schottischen Künstler arbeitete im übrigen in ihrer Heimat Ramsay zum Beispiel verdiente seinen Lebensunterhalt vorwiegend in London. Auf einen Hügel in Edinburg aber baute er zusammen mit seinem Vater eine Kopie seines Lieblingsgebäudes, der Villa des Horaz in den Sabinerbergen. So ver-

ne beispielhafte wissenschaftliche

hier nur in stichworthafter Andeu-

tung hingewiesen werden kann, ist

stupend. Herausragend die Textedi-

tion zu Bakchylides (1934), Pindar

(1935), die "tragicorum graecorum fragmenta" I-II (1971/1981), dann

auch die Mitherausgabe des "Lexi-

kons des frühgriechischen Epos" (seit

Seit seiner Dissertation war Snell

vom anthropologischen Phänomen

der Sprache fasziniert. Diesem diffizi-

len Komplex galten seine Bücher

"Der Aufbau der Sprache" (1952), ei-

ne weit über das Spezialfach der Grä-

zistik hinausgreifende Sprachmorp-

hologie und -topologie, "Tyrtaios und

die Sprache des Epos" (1969) und zu-

letzt "Der Weg zum Denken und zur

Wahrheit. Studien zur frühgriechi-

In der weitesten Öffentlichkeit be-

kannt wurde Snell durch sein Buch

"Die Entdeckung des Geistes" (1946,

in 5. Auflage 1980). In ihm ist er der

griechisch-europäischen Entwick-

lung zur Rationalität und Persönlich-

keitsfindung an Hand subtiler Wort-

interpretation bei Homer, Hesiod, der

frühgriechischen Lyrik, der griechi-

schen Tragodie und Komödie bis hin

zu Virgil nachgegangen. Seine Maxi-

me hier, die freilich im Grunde zeitle-

bens für sein Forschungsverständnis

galt: "Was einzelne Personen für die

Entdeckung des Geistes' gewirkt ha-

ben, lernen wir nur durch Text-Inter-

DIETRICH WACHSMUTH

pretation".

Ein Meister der Textinterpretation und ein wissenschaftliches Organisa-

tionstalent: Professor Bruno Sneli (1896-1986)

schen Sprache" (1978).

Seine Forschungsleistung, auf die

Zum Tode des großen Altphilologen Bruno Snell

im Alter von 90 Jahren in Hamburg rung waren gekennzeichnet durch ei-

Produktivität.

quickte er seine Liebe zur Heimat

Rom war überhaupt nach Edinburg die zweite Heimat schottischer Künstler um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Die hierhin exilierten schottischen Stuarts zogen patriotische Maler ebenso an wie das Studium von Michelangelo und Raffael. Ihr bekanntester Meister, Gavin Hamilton, übertrug hier Homers Heldensagen in friesartige Bilder, gefüllt mit Pathos und tragischen Gesten. Hamilton, der im übrigen einen schwungvollen Handel mit archäologischen Funden trieb, beeinflußte

auch die Brüder Runciman in Schottland. Sie wandten sich allerdings der eigenen Geschichte zu und schwelgten in den Balladen von Ossian, dem legendären ersten schottischen Nationalbarden.

Ramsays Nachfolger in der Kunst des Portraits wurde Sir Henry Raeburn. Endes des 18. Jahrhunderts fügt er zu den grandiosen Bildnissen des englischen Malerfürsten Reynolds und den atmosphärisch in die Landschaft verwobenen Gestalten von Gainsborough eine erfrischende Direktheit. Sein schottischer Stammeschef Mcdonnell im vollen karierten Staat ist ebenso imposant wie ein Lord im Amtstalar.

Raeburn gelang auch das ganz in Cremeiarben gehaltene und mit Smaragdgrün akzentuierte Bildnis der schönen Mrs. Gregory. Und während sonst in jener Periode Paare meist dekorativ mit voneinander abgewandtem Blick posieren, läßt er in einem großen, ganz in Brauntönen gehaltenen Bild das Ehepaar Clerk sich herzhaft vertraut umfassen. Ein anderes Ehepaar schildert er beim abendlichen Schachspiel: Dies sind Szenen einer wirklichen Ehe.

Romantik hingegen überwiegt bei den Landschaftsmalern, die schottische Seen im rosaroten Abendlicht baden und ihren Wasserfällen italienisches Flair verleihen.

Mit David Wilkie, dem dritten des großen schottischen Dreigestirns, endet die Ausstellung auf einer unterhaltenden Note. Bei ihm und seinen Zeitgenossen wird kräftig unter dem Mistelzweig gekost, wird mit Maria Stuart schottische Geschichte beschworen und auch die Gegenwart kommentiert, wenn etwa Bauern ihre Pacht nicht bezahlen können. Schottisch sind hier die Themen, der Stil jedoch pendelt zwischen Rembrandt, Rubens und Teniers.

Schließlich ist es auch hier wieder ein Porträt, das im Gedächtnis haften bleibt. 1804 hat der junge Wilkie ein schottisches Paar mit Tochter gemalt. Der Tyrannenblick des Vaters aus feistem, von Whisky und Wutanfällen gerötetem Gesicht - dieser Blick verfolgt noch lange. (Bis 4. Januar 1987, Katalog 12,95 £.) HEIDI BÜRKLIN

gezwängt. Die Trümpfe sind ver-

tauscht, das grausame Spiel geht

Doch obwohl sich Marjorie maßlos

rächt, sollte man diesen grellen Alp-

traum nicht einfach als schlichtes Ge-

genbild zu Selbstjustizpropaganda à

la "Ein Mann sieht rot" mißverstehen.

Zwar zerschleißt Regisseur Young

mit allen Finessen des Horrorkinos,

mit überhitzten Emotionen und aller-

lei ekligen Exzessen das Nervenko-

stüm des Publikums gewaltig.

Gleichwohl schmeckt die Rache in

diesem Film niemals süß, sie ist kein

ausgekostetes Vergnügen, sondern

viel eher eine flebrig ausgeschwitzte

Serge-Lifar-Ausstellung in Lausanne

geblich geistesgestört ist.

AFP. Lausanne Die Stadt Lausanne hat zu Ehren des bekannten Tänzers und Choreographen Serge Lifar eine Ausstellung organisiert, in der noch bis zum 25. Januar Briefe, Plakate, Programmhefte und mehr als 112 Gewerden. Der 1905 geborene Tänzer. der 1922 nach Rußland emigrierte und später in Frankreich arbeitete, lebt heute in Lausanne.

## Musikrat will Unterricht

dpa, Bonn Der Deutsche Musikrat hat die Kultusminister aufgefordert, für einen durchgehenden Musikunterricht und vermehrte musikpraktische Arbeit an den allgemeinbildenden Schulen zu sorgen. Bis heute sei noch kein kontiniuierlicher Musikunterricht im Umfang von zwei Wochenstunden in allen Schularten und -stufen gewährleistet. Zur Verwirklichung dieser Forderung gehöre auch die Einstellung aller voll ausgebildeten Musiklehrer sowie die Ausweitung der vorschulischen

DW. Hannover in Hannover die Kestner-Gesellschaft als Kunstverein für zeitgenössische Kunst gegründet. Zwei Jahrzehnte später, 1936, mußte sie jedoch wegen ihres Einsatzes für die "entartete Kunst" schließen. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg konnte sie ihre Arbeit erneut aufnehmen, seit 1948 in dem neuen Haus in der Warmbüchenstraße 16. Und bald gewann sie durch ihre Ausstellungen, mit denen neue Tendenzen und Künstler bekanntgemacht wurden, überregionale Bedeutung. Diese Entwicklung stellt die Broschüre Kestner-Gesellschaft Hannover - Geschichte und Programm dar. Zugleich infor-

an Schulen verbessern

Musikerziehung in die Kindergärten hinein.

Kestner-Gesellschaft: Geschichte, Programm

Vor siebzig Jahren, 1916, wurde miert sie über die Mitgliedschaft. die Publikationen und das Katalog-

Berlin: Androgyn – Akademie der Künste (16. Nov. bis 4. Jan.) Mies van der Rohe - Bauhaus-Archiv

bildner – Museum am Ostwall (bis 30. Nov.)

Frankfurt: Internationale Bauausstelhung Berlin 87 - Deutsches Architek-

Gegenwart - Keramion (bis 30, Dez.) Freiburg: Julius Bissier - Augustmermuseum (16, Nov. bis 14, Dez.) Hamburg: Auerbach - Kunstverein

Busch-Museum (bis 14. Dezember) Kassel: Ungarische Avantgarde in der Weimarer Republik – Neue Galerie 19.

Krefeld/Mönchengladbach: Textilien

Tübingen: Toulouse-Lautree - Kunst-Zürich: Joan Miró - Kunsthaus (20. Nov. bis 1. Febr.)

Staatsgalerie (bis 28, Dez.)

ibelungenium

en better letter

iolie des president

DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE

Elin Gegenti alle

He perbearing

Maria Des andre M

risetter and the same

schreen wider

deficación como

Petrice discussion

n.34 erhaltere Me vibelangen de Me els Gagmenle de en die Handschie

Parke in Manager & Parke in Manager Service Se

The state of the

Original de me

ELT - SEUSTREES

Man The De Table

stdender timbe

Senting and len &

anders vertar e.s.

A aufzetur teres in

Pergamenance at

statist Getter

Terrasses and

men nem week

n annahend ka

Briches Entire

aderioer indem

schiedler of Er.

Strage, De Tente

THE SHOP NEW TIMES

eilich nach erunge

geniner to the service

Be wan beginnen z

e Kenninine or k

Ministrate Description

und Trees and

mae masers Aung

es Müncher Teat

Britis en versime

per much une comme

Humberhalt on Land

and sich aum berad

us mu. Therefore a

Martin Kirlington

at arrivation

dan Sund Burch

ation Eiver

ned Micidelinen use ere is

**अस्तरमध**क जाते ५५० हेटल्य

macta Die Fogulie

Macous you gestern

marin eret fett Marin Rend um die fiel

in sine Here

M Schirm Charment

50 000 .6 % TOTAL

idney, at our server.

NA POST NO ST 65-30

later desired her bead

leckblends

lors des sergions

He Botter!
Not Getting to South

hears also the deb

Regular States Drembustin Australia mark Australia partei Australia partei

Maria de Rido

ENS - Lieu Describer Signal Business - Company of the

gra-sque! poor! Des lei del poor!

ETS-Spiol

Characteristic

Control

Con

Mil-Smial

ogestati

BECP. Sel. 5000 BETP 1.20, 124;

eschi (1981)

Resid Co. Fr

A L cites

W. LTGANEX

Fill bis Ence to lay

1300.

shire, seinen Gästen bleten wird.

Dreiundzwinzigster Zwölfter. Ankunft, Sehr warmes Willkompagner-Cockhails. Abendessen bei Kerzenlicht, danach Tanz.

Den Osnabrückern gelingt es im-merhin. Freunde von Sprachspielen mit den Brüchen, Verfremdungen und dialektischen Sprüngen der Schützschen Sprache zu unterhalten; aber alles das erreicht nur den Kopf. Die eindrucksvoll eingesetzten Geräusche wie Keuchen, Herzschlag und Tropfen ändern daran nichts.

Das Auge wird dankenswerterwei-

Groteske perfekt. Nachdem sich zu schlimmer Letzt der gute Groß mit dem Unterleib in das aufgestellte er gestürzt und markerschütternd gebrüllt hat, öffnet sich die Betonrückwand der Bühne. Herein tritt zu den Klängen eines Strauß-Walzers ein Liliputaner in Frack und Zylinder. Als echter Seidel erklärt er sektglasschwenkend dem Publikum, es lebe in einem pompejischen Zeitalter kurz vor dem Knall. Dabei explodiert ein Silvesterknaller in seiner Kopfbedeckung.

Das ist gewiß ein überraschender Anblick, aber Schütz beabsichtigte mit seinem Epilog eigentlich, "den Leuten gegen das Schienbein" zu treten. Dieser Tritt als Knall ist nun doch zu pittoresk, um weh zu tun, aber wenigstens verschont das wortreiche Weltschmerzstück so vor blauen DIETER PENTZEK

Weitere Veranstaltungen: 4., 8., 9., 13., 19., 25. und 29. 11. im Emma-Theater

Puccinis "Butterfly" unter B. Michael in Stuttgart

# Pinkertons leise Freuden

C pätestens seit Ken Russelis Insze-Onierung in Spoleto wissen wir, wie Puccinis "Madame Butterfly" auch aussehen kann: Da handelte es sich bei der japanischen Hochzeit des US-Marineoffiziers Pinkerton um eine abgekartete, schäbige Bordellaffäre. Der Engländer Brian Michael eine jetzt in seiner Stuttgarter Inszenierung der "Butterfly" nicht ganz so weit, sondern umgab die Freudenhausatmosphäre mit dem Zeremoniell japanischer Freundlichkeit, durch die Pinkterton sanft-schummrigen Freuden zugeführt wird.

Diskretion ist Ehrensache. Das japanische Management funktioniert den Liebestempel zum perfekten Dienstleistungsbetrieb um. Der werbewirksam organisierte Liebeshandel erinnert an Bergs "Lulu" mit Goro als Zirkusdirektor und dem Kämmerchen als Manege. Doch nicht das wilde Tier verbirgt sich hinter dem Vorhang, auf dem der Fudschijama in Bonbonfarben prunkt, sondern die zur Schmeichelkatze domestizierte Butterfly. Der darübergestülpte rote Kāfig ist Raubtierzwinger und Gefangnis in einem.

Brian Michael findet zwischen Parodie und Ernst zu keinem Ergebnis. Der wogende Reigen, die neckischen Schrittfiguren, welche Cho-Cho-Sans Gefährtinnen vollführen, setzen die Musik um, als ware es eine Filmrevue. Dazu wird Goldglitter generös ausgestreut. Kein Zweifel, Michael wehrt sich gegen die Süße dieser Oper. Doch heraus kam trotzdem nur eine seltsam unterkühlte Aufführung.

Natürlich packte Michael in Butterflys späterem Heim die Gegensätze zwischen japanischer und amerikanischer Kultur in fast unscheinbare kleine Gesten, gelang ihm auch zuweilen die Dichte einer Ehetragödie aus der Feder Ibsens. Doch die Gefühle werden durch den Plunder der Massenindustrie kanalisiert. Erst die Rückkehr Pinkertons rüttelt Butterfly jäh aus ihren Tagträumen wach.

Dennis Russell Davies ist kein Dirigent, bei dem die Gefahr besteht, im Klangschaum zu ertrinken, wozu das Staatsorchester auch kaum das geeignete Instrument wäre. Der harte, kantige Ton schärft das Klangbild auf durchaus erhellende Weise und scheint manchmal wie ein trockener Kommentar zu Puccinis farbiger Instrumentation angelegt zu sein. Im Bemühen, sich der Emotion Puccinis zu entziehen, werden die vokalen Gustostückchen im Tempo und in der. Dramatik etwas gedrosselt, wodurch sich das Gefühl eines kastrierten Orchesterbildes ergibt.

Dabei hätte die Puertoricanerin Awilda Verdejo die Mittel, ihre Stimme üppig über die Orchestermasse zu heben. Ihr sinnlich kribbelnder Sopran erweckt zwar nicht die Illusion kindlicher Zartheit, doch Puccinis Vorstellung von einer 15jährigen Geisha ist angesichts einer solchen Instrumentation ebenso unrealistisch wie eine 17jährige Isolde. Was seine stimmlichen Möglichkeiten angeht, steht ihr Matio Malagnini (Pinkerton) nicht nach, wohl aber, was Ausdruck, was Interpretation anbelangt. Vorerst verteilt er nur recht spendabel und willkürlich seine Spitzentone.

ROLF FATH

Nächste Vorstellungen: 5., 14., 17. und 29. November Kartenbestellungen:

Der Film "Extremities" nach Mastrosimones Stück

stürzt.

Letzteres braucht sie in Robert M. Youngs Film allerdings auch dringend, denn ihre Rolle verlangt äußersten Mut zur Häßlichkeit und zur schrillen Provokation. Zunächst freilich scheint alles in Ordnung. Farrah Fawcett ist Mariorie, ein sportives Durchschnittsmädchen, das mit zwei Freundinnen ein idyllisches Vorstadthäuschen teilt.

Dann der schmerzhafte Bruch im Alltag: Ein vermummter Unbekannter (James Russo) lauert ihr im Auto auf, bedrängt sie brutal und läßt sie erst im letzten Moment entkommen. Marjories Adresse aber bleibt im Wagen zurück. Und als der Vergewaltiger dann eines Tages in ihrer Haustür steht, zynisch um "Gefälligkeitenbittend, wird alles viel schlimmer als beim ersten Mal.

Mitten in ihrem Martyrium jedoch sieht Marjorie ihre Chance: Eine Dose

## Der Sprache auf der Spur Engel in der Vorhölle Bruno Snell, der Nestor der deutBruno Snell, der Nestor de Bislang kannte man sie als makel-lose Schönheit, als attraktive später ist der geblendete Angreifer Blondine mit keimfreier Erotik, Je- gefesselt und in die Kaminöffnung

weiter.

des Lächeln ließ die Jacketkronen um die Wette blitzen, jede Pose schien vom Laufsteg der Top-Mannequins entliehen. Doch jene Farrah Fawcett, die einst als einer der "Drei Engel für Charlie" unverwüstlichen Plastikcherme verströmte, ist jetzt aus allen Seifenoper-Himmeln in die Vorhölle des Geschlechterkampfs ge-

So dürfte sie mancher jetzt in Robert M. Youngs Verfilmung von William Mastrosimones Bühnenschokker "Extremities", der am Broadway äußerst erfolgreich war, denn auch kaum wiedererkennen. Keine Spur mehr von hübscher Puppenhaftigkeit, statt dessen ein Gesicht, das seine Zomesfurchen allenfalls noch unter verschmiertem Make-up tarnt. Und erst jetzt, da sie nicht mehr vom Weichzeichner verwöhnt wird, zeigt diese Schauspielerin ihr zuvor viel bezweifeltes Talent.

Krankheit. Überhaupt sehlt der bohrenden. durch harte Schnitte beschleunigten Aggression dieses Thrillers jene ver-

räterische Glätte, die allzu leicht zur Nachahmung reizt. Nein, hier trifft jeder Hieb ins Parkett, da die Gewalt ihre häßlichste Fratze zeigt. Und hier ist der Täter trotz seiner abscheulichen Angriffe nur ein Häuflein Elend, mit dem letztlich sogar Marjorie Erbarmen zeigt.

Obwohl sich Regisseur Young also keineswegs zu einer Hetztirade versteigt, läßt er die Regiepeitsche lauter und wesentlich schärfer knallen, als dies auf den Bühnenbrettern möglich ist. So krankt dieser Film denn auch am Konstruktionsfehler der Vorlage. deren immer wieder hochgekochte Hysterie auf die Dauer eher abstumpft.

Doch selbst wenn man sich eine kälter sezierende Inszenierung gewünscht hätte: Farrah Fawcetts Marjorie, ihre grausam verletzte und mühsam wiedererkämpste Würde vergißt man so schnell nicht.

## **AUSSTELLUNGSKALENDER**

(12 Nov. bis 11, Jan.) Bielefeld: Europäisches Kunsthandwerk 1500-1800 - Kunsthalle (9. Nov. bis 4. Jan.) Bremen: Rodin Photographien

Kunsthalle (16. Nov. bis 4. Jan.) Werner Stötzer - Gerhard-Marcks-Haus (2. Nov. bis 11. Jan.) Brüssel: Ingres und Delacroix - Palais des Beaux-Arts (7. Nov. bis 21, Dez.) Dortmond: Pan Walther: Der Licht-

Düsseldorf: Im Lichte des Nordens -Kunstmuseum (bis 1. Febr.) Glas in Schweden 1915-1960 - Kunstmuseum (bis 18. Januar) Große Kunstausstellung - Kunstpalast

turmuseum (bis 30. Nov.) Französische Zeichnungen 1550-1800 -Städel (14. Nov. bis 1. März) Frechen: Europäische Keramik der

(bis 23. November) Hannover: James Gillray – Wilhelm-

Nov. bis 1. Jan.)

Köim: Aus der Schatzkammer des
Kunsthandels - Köln Messe (8. Nov. bis

aus aller Welt - Deutsches Textil-museum Krefeld und Schloß Rheydt Mönchengladbach (bis 11. Jan.) München: Eduard Thony - Villa Stuck (bis 23, Nov.)
Stuttgart: Deutsche realistische Zeichnungen der zwanziger Jahre -

halle (8. Nov. bis 15. März) Wien: Gold und Macht – Künstlerhaus (11. Nov. bis 25. Jan.)

#### DAS AKTUELLE **TASCHENBUCH**

abonnement der Gesellschaft.

Es ist ein Buch über Hexen und Werwölfe, Raubritter und gute Landesherren, von denen in den "Sagen aus Niedersachsen" erzählt wird. In fast allen Geschichten aus den so unterschiedlichen Landschaften dieses Bundeslandes zwischen Harz, Heide und Meer steckt ein Kern Historie. Ergänzt werden die Sagen durch zahlreiche Stiche aus dem 19. Jahrhundert. Es ist eine amüsante und vor allem spannende Lektüre, nicht nur für die Niedersachsen.

Uff Diederichs und Christa Hinze (Hrsg.): "Sagen aus Niedersachsen". Ullstein, 336 S., 12,80 Mark.

# Wenn ein Polizist den Todesschuß abfeuert

Das Ende des 38stündigen Geiseldramas in München (WELT vom 3. 11.) wird im Polizeibericht mit zwei nüchternen Sätzen kundgetan: "Um 11.23 Uhr erfolgte ein polizeilicher Notanenti, durch den es gelang, die Geisel unverletzt zu befreien. Der Geiseinehmer ist tou. Was hier mit dem Begriff "polizedicher Notangriff umschrieben ist, wird gewöhn-Leh als "finaler Rettungsschuß" bezeichnet und zählt zu den umstrittenster, und problematischsten Aufga-

ben eines Polizisten: Ein Beamter

muß töten, um das Leben von Un-

schuldigen zu retten.

Mit Recht und Gesetz steht eine soiche Handlung in Einklang und ist in Bayern durch Artikel 45 des Polizeigufgabengesetzes geregelt, wo der zweite Satz des zweiten Absatzes lautet: "Ein Schuß, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit töd-lich wirken wird, ist nur zulässig, wenn er das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr oder gegenwärtigen Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der körperlichen Unversehrtheit ist." Gleichlautende oder ähnliche Formulierungen finden sich auch in den entsprechenden Gesetzen der anderen

Doch auch bei dieser rechtlich klar definierten Grundlage bleibt der "finale Rettungsschuß" ein schweres psychologisches Problem für die eingesetzten Beamten. Ein heißes Eisen", wie gestern ein Münchner Polizeisprecher meinte. Die Pflicht, mit ruhiger Hand und möglichst präzise einen Menschen zu töten, belastet die Schützen aufs Extremste und bringt sie nicht selten in eine innere Unruhe. der sie alleine nicht mehr Herr werden. Sie dann zu betreuen, ist Aufgabe ihrer Kollegen vom Psychologischen Dienst. Der Münchner Polizei-Psychologe Rudolf Schwaiger gesterr. zur WELT: "Wir stehen ihnen dann auf Wunsch beiseite, beraten sie, lassen sie über ihre Schwierigkei-

## Iran: 98 Opfer bei Flugzeugabsturz

rtr. Teheran

Beim Absturz eines iranischen Mi-Etär-Transportflugzeugs im Südosten Irans sind am Sonntag abend alle 98 Insassen getötet worden. Rettungsmannschaften haben inzwischen die meisten Leichen der 91 Soldaten und sieben Besatzungsmitglieder geborgen. Die Maschine war in den Bergen in der Nähe von Zahedan, 40 Kilometer von der Grenze zu Afghanistan und Pakistan entfernt, abgestürzt. Radio Teheran berichtete, der Transporter habe Soldaten der 88. Panzerdivision an Bord gehabt, die in Zahe-

PETER SCHMALZ, München ten berichten." Über die Verfassung des Schützen vom Sonntag wollte er jedoch keine Angaben machen.

> Die Scharfschützen sind Angehörige der Sondereinsatz-Kommandos (SEK), haben sich freiwillig für diese Aufgabe gemeldet und mußten eine strenge Prüfung durchlaufen, bei der auch ihre psychologische Belastbarkeit getestet wurde. Man wolle für diese schwere Aufgabe keine schießwütigen Männer, meint Psychologe Schwaiger, sondern Beamte, die ein hohes Maß an Verantwortungsbewußtsein mitbringen.

Sie sind inzwischen wesentlich besser ausgerüstet und intensiver ausgebildet als ihre Kollegen, die vor Jahren ähnliche Situationen nicht meistern konnten. Die beiden spektakulärsten geschahen im August 1971, als nach einer Geiselnahme in einer Bankfiliale in der Münchner Prinzregentenstraße einer der Gangster auf dem Weg zum Fluchtauto tödlich getroffen wurde, aber noch die Kraft fand, seine 23jährige Geisel zu erschießen, und ein Jahr später, als palästinensische Terroristen die israelische Olympiamannschaft überfielen und eine Polizeiattacke so unglücklich verlief, daß die Täter ihre sämtlichen Geiseln töten konnten. Die bessere Schulung der SEK-Beamten soll ähnliche Pannen künftig

Mit Sorge beobachtet die Münchner Polizeiführung jedoch seit geraumer Zeit den verhängnisvollen Trend, daß verzweifelte Menschen immer häufiger in der Geiselnahme einen vermeintlichen Ausweg suchen; allein im vergangenen halben Jahr erlebte die bayerische Landeshauptstadt neun Geiselnahmen, darunter war ein Banküberfall, ein Ehekrach und ein Befreiungsversuch aus der Justizvollzugsanstalt Stadelheim. Bei einer Geiselnahme auf offener Straße erst vor vier Wochen mußte der Täter, ein Finne, ebenfalls erschossen werden, um das willkürlich ausgewählte Opfer zu retten.

## Britinnen nach Party ausgewiesen

dpa, London

35 britische Krankenschwestern sind nach einer Geburtstagsfeier am 20. August, auf der Alkohol getrunken wurde, aus Saudi-Arabien ausgewiesen worden. In einer Privatvilla bei Riad hatten sich rund 100 Gäste versammelt. Gegen Mitternacht drangen zwölf Polizisten in das Haus ein und trennten Männer und Frauen.

Sechs Personen wurden festgenommen. Am 24. Oktober wurden drei weitere britische Frauen in Sausich von einem Mann in seinem Auto

# Lloyd's ließ sich seine neue "Markthalle" eine halbe Milliarde Mark kosten

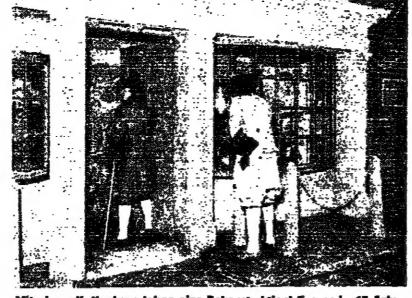

Mit einem Kaffeehaus (oben eine Bekonstruktion) fing es Im 17. Jahrhundert an. Am 18. November wird Queen Elizabeth den neuen Bau der berühmtesten Versicherungsgesellschaft der Welt eröffnen. FOTOS: AP

# Für die Londoner ein Argernis und Faszinosum zugleich

SIEGFRIED HELM, London

Im Herzen der Londoner City, wenige Minuten Fußweg von der Bank von England entfernt, ist in fünfjähriger Bauarbeit eine "Markthalle" entstanden, die schon vor ihrer Eröffnung durch die Queen am 18. November als kühnstes Beispiel von moderner "High-Tech-Architektur" in England gilt. Lloyd's of London, der größte Versicherungsmarkt der Welt, ließ sich für eine halbe Milliarde Mark einen Bau in die City setzen, der Argernis und Faszinosum zu-

Den Zuschlag bei dem internationalen Wettbewerb erhielt der britische Architekt Richard Rogers, der bereits dem Pariser Centre Pompidou seinen Stempel aufdrückte. Sein neues Opus wurde enthusiastisch begrüßt als "raffiniert inszeniertes technologisches Ballett", aber auch hämisch verteufelt als eine "Raumfähre", die sich in die Londoner City verflog und dort wie die Faust auf dem Auge landete.

Es ist der vierte Bau, den sich Llovd's in diesem Jahrhundert errichten ließ. Diesmal wurde es ohne Zweifel ein Jahrhundertbau. Rogers ging davon aus, daß ein Markt eine Markthalle haben muß. Deshalb plante er seinen Bau um dieses funktionale Zentrum herum und schuf das erste Hochhaus Englands, das einen riesigen Innenraum umschließt, mit gläsernen Galerien, von denen der Blick durch ein gigantisches Atrium schweift. Bis zum gläsernen Tonnendach sind es stolze 60

Meter. Dieser Riesenraum wirkt wie eine Kathedrale des Maschinenzeitalters, eine Burg des Glaubens an die Unsehlbarkeit des Versicherungsschutzes für Schiffe und Flugzeuge. Hier fand der Glaube an das kalkulierbare Risiko fast sakralen Aus-

Schon als das Kaffeehaus von Ed-

ward Lloyd in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zum Treffpunkt der Versicherer von Schiffen und Frachten wurde, gab es dafür einen besonderen Raum. "The Room" ist das Herz dieses Marktes geblieben, auf dem längst auch Autos und Jumbojets versichert werden, der sich nicht scheute, nach den Beinen von Hollywoodstars zu greifen und der den Verlust origineller Schnurrbärte als kalkulierbares Risiko nicht verschmäht. Das Erdgeschoß und die ersten drei durch diagonal aufsteigende verglaste Rolltreppen kommunizierenden Galerien bilden jetzt den "Room", wo die "Underwriters", die Risikoträger, ihre Verkaufsräume einrichteten. Dieser Marktplatz umfaßt eine Fläche von 9283 Quadratmetern. Die Galerien, die sich um das Atrium legen, das vom Tonnendach und den verglasten Seitenwänden Tageslicht erhält, ruhen im Innern des Zentralbaus auf acht Säulen.

Was die Kritiker dieses Giganten auf die Palme bringt und von Verschandelung der Londoner Skyline zetern läßt, ist freilich die Außenansicht. Rogers stellte den Bau seiner architektonischen Grundkonzeption

bewußt ab von den Vätern der modernen Architektur, den Mies van der Rohe und Gropius, von Frank Lloyd Wright und Corbusier, die die "nackten Tatsachen" der Fahrstuhl-schächte, der Rohrleitungen für Heizung und Abwässer, der Klimaanlage bis zu den Toiletten in einem betonummantelten Schacht im Innern ihres Baus ziichtig versteckten. Rogers läßt alle Hüllen fallen bis hin zum Feigenblatt und kehrt buchstäbiich das Innere nach außen: die gesamten Versorgungsleitungen sind in sechs "Satellitentürme" nach außen verlegt und an die Außenwände, wo sie zugleich als architektonische Gliederungselemente dienen. Über

Die elfte der zwölf Galerien enthält ein mit Akribie konserviertes Juwel eines Raums im klassizistischen Adam-Still, der samt fein ziselierter Stuckdecke aus dem Landsitz Bogemäß "nackt" hin. Er grenzt sich wood House in den Lloyd's-Vorgän-

Jahres" bei der 39. "Bambi"-Verlei-

hung ist die Regisseurin Doris Dör-

rie, ihr männliches Pendant der ame-

den ästhetischen Reiz solcher bloß

und zutage liegenden prosaischen

Funktionsträger gehen die Meinun-

gen freilich stark auseinander.

gerbau verpflanzt worden war. Von hier, in einer Höhe wie der der Kathedrale von Chartres, reicht der Blick weit über London und fällt in die Tiefe des "Room" bis zu der weltberühmten Lutine-Glocke, die beim Eintreten des Schadenfalls geläutet wurde, also beim Untergang eines

Zum ersten Mal in seiner fast 300jährigen Geschichte öffnet Lloyd's of London, dessen Prämienaufkommen im Jahr 18 Milliarden Mark erreicht, seine Pforten der Öffentlichkeit. Auf der vierten Galerie wird eine Dauerausstellung über Lloyd's in Geschichte und Gegenwart eröffnet, von deren Aussichtsplattform man das Treiben dieses faszinierenden Marktplatzes beobachten kann, der direkt und indirekt 83 000 Menschen beschäftigt und der von den "Namen" getragen wird. Sie müssen beim Einstieg 100 000 Pfund (290 000 Mark) Kapital nachweisen. haften aber bei einer (wegen Rückrem Gesamtvermögen.

**Todessprung** 

von 46 Elchen

Amerikanische Tierschützer und

Förster im nördlichsten US-Bundes-

staat Alaska rätseln, warum sich 46

Elche von einem 150 Meter hohen

Felsvorsprung in den Tod stürzten.

Der Todessprung der Elche, alles

Muttertiere mit ihren einjährigen Fär-

sen, ereignete sich auf einer Insel süd-

westlich von Anchorage. Nach dem

Aufprall rutschten die Kadaver noch

60 Meter weiter, bis sie am Inselufer

Jäger, die in einem Motorboot an

den Ufern der unbewohnten Insel

Afognak entlangfuhren, entdeckten

das wüste Knäuel von Elchkadavern.

Das Fleisch der vor etwa einer Woche

umgekommenen Tiere ist nicht mehr

verwertbar. Der Zoologe Larry Van

Daele glaubt nicht, daß die Elche wie

Lemminge "Selbstmord" begingen.

liegenblieben.

SAD, Anchorage

## In Texas die meisten Hinrichtungen.

In den Vereinigten Staaten wurde im Jahr 1985 18mal die Todesstrafe vollstreckt. Die Zahl der Hinrichtungen seit Wiedereinführung der Todesstrafe vor fast einem Jahrzehnt hat sich damit auf 50 erhöht. Aus einer von der Regierung veröffentlichten Übersicht geht hervor, daß Texas im vergangenen Jahr mit sechs Himich. tungen an der Spitze lag, gefolgt von Georgia und Florida mit je drei Exekutionen. Virginia brachte zwei Haftlinge zu Tode, während die Todesstrafe in Indiana, Louisiana, Nevada und South Carolina je einmal vollstreckt wurde. In fünf anderen US-Staaten, in de-

nen die Todesstrafe wieder legal ist befand sich 1985 kein Todeskandidzt in den Gefängnissen. Von allen zum Tod verurteilten Häftlingen sind 17 Frauen, 903 sind Weiße und 672 Farbige. Der Anteil der Farbigen an der Gesamtbevölkerung beträgt 11,5 Prozent Die Todeskandidaten sind im Schnitt 32 Jahre alt.

#### In Frankreich angurten

Autofahren ohne angelegte Sicher. heitsgurte ist seit gestern in Frank. reich teuer. Fahrer, die von der zu scharfen Kontrollen angehaltenen Polizei erwischt werden, erhalten einen Strafzettel über 230 Franc (rund 75 Mark). Wer nicht innerhalb eines Monats bezahlt, muß das Doppelte überweisen. Für Beifahrer gilt dasselbe. Selbst für Diplomaten werden keine Ausnahmen gemacht.

## Mutters Freund erstochen

Während einer Rangelei erstach am Wochenende ein 20jähriger in Düren-Birkesdorf den Freund seiner Mutter. Die 38jährige Frau war in der gemeinsamen Wohnung mit ihrem Lebensgefährten, einem 36jährigen Arbeiter, in Streit geraten. Der Sohn mischte sich ein. Im Handgemenge zog er plötzlich ein Fahrtenmesser mit 20 Zentimeter langer Klinge. Sie traf den Arbeiter in der Herzgegend.

#### Rücknahme angeboten: dpa, Boan Sinsheim

Die deutschen Batteriehersteller haben dem Bundesumweltministerium eine freiwillige Vereinbarung über die Rücknahme gebrauchte Batterien und zur Verringerung des Quecksilbergehalts in Alkali-Mangan-Batterien angeboten. Umweitminister Walter Wallmann (CDU) erklärte gestern, das Angebot werde zur Zeit von den Fachleuten seines Ministeriums geprüft.

#### Polizisten folterten

Ein chinesischer Polizeichef und drei Polizisten sind nach Angaben der Zeitung "China Daily" verhaftet worden, weil sie illegal Personen festgehalten und gefoltert haben sollen. Mit dem Auftrag, zwei Diebstähie aufzuklären, hatten sie in einer südwestchinesischen Provinz 200 Personen festgehalten und zum Teil gefoltert, um Geständnisse zu erpressen.

#### Nachtfrost und Glatteis

dpa, Hamburg Sowohl im Norden als auch im Suden mußten die Autofahrer gestern die Scheiben freikratzen. In weiten Teilen der Bundesrepublik kain es zu den ersten Nachtfrösten und Glatteis. Hessen verzeichnete nach Angaben des Wetteramtes Offenbach die kälteste Nacht dieses Herbstes, in Frankfurt sanken die Temperaturen auf minus zwei Grad.

#### Drei Tote bei Auffahrunfall AP. Aachen

Drei Menschen sind bei einem Auffahrunfall gestern morgen auf der Autobahn Nürnberg-Heilbronn ums Leben gekommen. Ein mit drei Personen besetzter Kleinbus führ auf einen Lastwagen auf. Die drei Männer waren sofort tot.

#### Noch keine Vögel füttern dpa, Berlin

Die Winterfütterung von Vögeln ist noch nicht sinnvoll. Darauf machte der Deutsche Bund für Vogelschutz-Naturschutzverband Deutscher (DBV) gestern aufmerksam Im Herbst fänden Vögel in jedem Fall noch genügend natürliche Nahrung. Sie ernähren sich von Beeren, Früchtan, Sämereien und Insekten, die sich im Laub oder an Bäumen eingenistet haben. Wer Vögeln wirklich helfen wolle, der sollte jetzt im Herbst an einigen Stellen im Garten das Laub liegenlassen, in dem sich Samereien und Kleinlebewesen als Nahrungsgrundlage für Vögel befinden.

Einem Teil unserer hentigen Ausgabe liegt ein Prospekt der Fisma Bradford Exchange, Frankfurt, bei

#### ZU GUTER LETZT

Eine Kobra, die sich unbemerkt auf dem Sessei des Chels niedergelassen hatte, legt seit zwei Monaten eine Maschinenfabrik an der indischen Ostkuste lahm. Mönche eines nahegele genen Tempels gaben der Belegschaft den Rat, des els heitig vereinte Tier nicht zu stören. Jetzt bleibt die Fabrik bis auf weiteres geschlossen

## WETTER: Überwiegend trocken

Lage: Während ein schwacher Tiefausläufer den Norden Deutschlands überquert, bleibt über Süddeutschland zunächst noch eine Hochdruckbrücke wetterbestimmend.

Vorhersage für Dienstag: Im Norden überwiegend stark bewölkt und gelegentlich leichter Regen. Von Nordwesten her Übergang zu wechseinder Bewölkung und vereinzeit Schauer. Temperaturen um 9. nachts um 4 Grad. Im Süden teils neblig-

für den

4. Nov., 8 Uhr

trüb, teils locker bewölkt und weitgehend niederschlagsfrei. Temperaturen in Nebelgebieten um 5, sonst nahe 10 Grad. Nachts Abkühlung auf plus 3 bis minus 3 Grad.

Weitere Aussichten: Norden: Aufkommende länger dauernde Niederschläge, Süden: Wenig Änderung. Sonnenaufgang am Mittwoch: 7.21 Uhr', Untergang: 16.49 Uhr; Mondaufgang: 12.01 Uhr. Untergang: 18.37 Uhr (\* MEZ; zentraler Ort Kassel).



#### Temperaturen in Grad Celsius und Wetter vom Montag, 13 Uhr (MEZ):

| Deutschland:      | Lubeck      | 8   | wd  | Faro        | 22  | be        | Ostende                              | 9         | bw:       | i |
|-------------------|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|---|
| Deamount          | Mannheim    | 7   | DW. | Florenz.    | 13  | bd        | Palermo                              | 18        | <b>bw</b> | П |
| Berlin 8 he       | Munchen     | 1   | bd  | Genf        | 7   | he        | Paris                                | 10        | he        | ł |
| Stelejski \$ bd   | Münster     | 8   | pw. | Fielsunku   | - 1 | be        | Peking                               | 12        | be        | 1 |
| Brauniage 3 R     | Norderney   | 9   | bw  | Hongkong    | 26  | be        | Prag                                 | 6         | be        | i |
| Bremen 6 bd       | Nümberg     | 2   | bd  | Innsbruck   | 9   | he        | Rhodos                               | 20        | he        | ļ |
| Dortmund 7 bw     | Oberstdorf  | 3   | DW. | Istanbul    | 16  | D.W       | Rom                                  | 14        | D16       | Ī |
| Dresden 5 bd      | Passau      | 6   | he  | Kauro       | 25  | bw        | Salzburg                             | 5         | he        | 1 |
| Dusselcion 5 bd   | Saarbrucken | 7   | bw  | Klagenfurt  | 11  | be        | Singapur                             | 25        | be        | 1 |
| Srfurt 7 bw       | Stuttgart   | 2   | pd  | Konstanza   | 10  | bw        | Split                                | 14        | R         | 1 |
| Essen 8 bd        | Trier       | 6   | bw  | Kopenhagen  | 7   | <b>pm</b> | Stockholm                            | 3         | he        | ŀ |
| Feldberg/S3 be    | Zugspitze   | -11 | be  | Kortu       | 17  | R         | Straßburg                            | 8         | be        | ! |
| Flensburg 3 bw    | Ausland:    |     |     | Las Palmas  | 23  | pa.       | Tel Aviv                             | 26        | be        | ı |
| Frankfurt/M. 5 5d | Austane.    |     | _   | Leningrad   | 3   | bd        | Tekio                                | 19        | <b>Ps</b> | 1 |
| Freiburg 6 be     | Algier      | 77  | he  | Lassabon    | 17  | be        | Tunis                                | 17        | bw        | ı |
| Garmisch 2 bw     | Amsterdam   | 10  | hw  | Locarno     | 17  | w         | Valencia                             | 18        | he        | Ī |
| Greifswald 6 bw   | Athen       | 18  | ber | London      | 11  | bd        | Varna                                | 12        | he        | ı |
| Hamburg 5 bd      | Barcelona   | 13  | be  | Los Angeles | 20  | W-1       | Venedig                              | 14        | pa.       | ł |
| Hannove: 8 bw     | Belgrad     | 11  | bw  | Luxemburg   | 5   | bw.       | Warschau                             | 6         | bar       | ı |
| Kahler Asten 1 bd | Bordeaux    | 10  | he  | Madrid      | 13  | he        | Wien                                 | 7         | he        | ı |
| Kassel é bw       | Зогее       | 17  | he  | Mailand     | 14  | þæ        | Zurich                               | đ         | par.      | ŀ |
| Kemplen 2 bw      | Brüssel     | 9   | hou | Malaga      | 23  | be        |                                      |           | _         | 1 |
| idel 8 5d         | Budapest    | 9   | be  | Mallorea    | 19  | be        | be - besteets, but :                 |           |           | 1 |
| Koblenz 7 bd      | Bukarest    | 11  | bc  | Moskau      | 4   | R         | Grauper Cw : G                       | ew little | 1000      | ľ |
| Koin-Bonn 3 bd    | Casabianca  | 21  | be  | Neapel      | 16  | DW.       | Keber 2 Begen                        |           |           | i |
| Konstan: 7 he     | Dublin      | 9   | ge  | New York    | 6   | bd        | STANET. 5 : 5                        | العمالة   | e o       | 1 |
| Leinzig 7 bw      | Dubrovnik   | 17  | bs. | Nizza       | 20  | bw        | Schreeschauer, S<br>gen: Se - Sehner | p = Spr   | 122       | ŀ |
| List/Sylt 9 bw    | Edinburgh   | 10  | he  | Osio        | 1   | bw        | wolferior == led                     |           |           |   |

## Wurde der Rhein doch verseucht?

In Folge des Großbrandes in der Nacht zum Samstag beim Basler Chemiekonzern Sandoz sind möglicherweise hochgiftige Substanzen in den Rhein gelangt. Darauf machte die Konzemleitung fernschriftlich sämtliche Wasserwerke entlang des Rheins bis nach Rotterdam aufmerksam. Inzwischen deutet sich an, daß das Fischsterben im Rhein bei Basel weit größere Ausmaße angenommen hat, als zunächst angenommen wurde. Im Rhein verendeten Tausende von Aalen, nachdem bereits am Sonntag der Tod von mehr als 1500 Äschen in dem Fluß und einer angrenzenden Fischereizucht gemeldet worden war.

Die Gefahr von Giftrückständen im Trinkwasser wurde vom Baseler Kantonschemiker Hansruedi Strauss als gering eingestuft. Bei Lebensmittein empfahl Strauss gründliches Waschen von frischen Salaten und frischem Gemüse.

R.-M. BORNGÄSSER, Moskan

"Komm her, mein Täubchen, und

probier' dieses rote Apfelchen",

schmeichelt eine alte Frau und hält

der Kundin einen angeschnittenen

Apfel hin. Auf einem offenen Lkw

schnattern Gänse, und Kaninchen

hüpfen zwischen Strohballen umher.

Die Tiere haben eine Nachtfahrt hin-

ter sich. Das Kilo drei Rubel, egal ob

Gans oder Kaninchen, kündet die

Verkaufstafel. Der Anbieter, ein dun-

kelhäutiger Mann im Kaftan mit Pelz-

mütze auf dem Kopf mustert die

Moskowiter gleichgültig, die sich um

den Lkw eher schüchtern scharen.

Erst als ein junger Mann einen Stall-

hasen auf die Waage legt und dann

mit seiner lebenden Ware im Korb

abzieht, scheint der Bann gebrochen.

Moskau feiert "Jarmarka", wie das

Lehnwort lautet. Vier Tage lang dau-

ert dieser "Bazar" in allen Stadtteilen

Moskaus - vom Südwesten angefan-

gen in Solnezewo bis Nordosten in Zelenograd. Ganze Straßenzüge wur-

den gesperrt, Buden aufgestellt, ehe-

malige Bierhallen und Supermärkte

in Beschlag genommen. Es ist der

erste Versuch der Gos-Agroprom-Be-

Das Geschäft beginnt zu florieren.

## LEUTE HEUTE Produzent Bernd Eichinger. Frau des

Eingestiegen

Mit 63 Jahren steigt Norman Mailer ins Filmgeschäft ein. Als Schauspieler wirkt er in Jean-Luc Godards King Lear" mit, bei der Verfilmung seines eigenen Buches "Tough Guys don't Dance" mit Ryan O'Neal flihrt er Regie. Um die weibliche Hauptrolle gab es dabei Streit: O'Neal wollte Ali MacGraw oder seine Freundin Farrah Fawcett eingesetzt sehen, Mailer wählte aber Ingrid Bergmans Tochter Isabella Rosseilini.

#### Ausgezeichnet

Von der 11jährigen Radost Bokel (Foto) alias "Momo" bis zu André Heller reicht in diesem Jahr die Riege der \_Bambi"-Gewinner. Der Regisseur Manfred Grunert erhält eine Auszeichnung für sein Fernsehspiel "Süchtig". Und der gesamte "Denver-Clan" kann sich demnächst ebenso mit dem goldenen Reh schmücken wie Steffi Graf, Falco und der Film-

triebe, noch einmal die ganze Fülle

des Sommers zu präsentieren, ehe

der Winter einbricht. Aus dem ganzen

riesigen Sowjetreich sind die Anbie-

ter in die Hauptstadt gekommen. Ta-

gelang waren Lkw-Kolonnen unter-

wegs, und eine Armada von Flugzeu-

gen aus dem Süden brachte die

Ein großer Handelsbasar

Neben russischen Bauern kamen

die Händler aus den islamischen Re-

publiken Mittelasiens, es reisten die

Leute aus Georgien und Aserbeid-

schan an, ebenso die Armenier und

Ukrainer. Sie alle schaften heran,

was aus ihren reichen Ernten an

Früchten, Gemüse, Kräutern und Ge-

wiirzen sonst nie nach Moskau ge-

langt. 20 000 Tonnen Frischgemüse

Aber auch Back- und Wurstwaren,

Souvenirs und Nationalkleidung

wurde feilgeboten - und alles zu gere-

gelten, sprich: nicht überteuerten

Preisen. 12 000 Verkäufer rückten in

die Metropole der UdSSR. Ganz

Moskau gleicht in diesen Tagen ei-

nem einzigen großen Handelsbazar.

und Obst wurden angeliefert.

Händler an die Moskwa.

Tschernobyl-Opfer behandelte. In der Kategorie Klassik erhalten Justus Frantz, Leonard Bernstein und Ministerpräsident Uwe Barschel Trophäen für ihre Verdienste um das Schleswig-Holstein-Musik-Festival Einen Ehrenpreis für soziales Engagement

rikanische Arzt Robert Gale, der die

"Ich glaube eher, daß sie vor irgendkann am 20. November Prinzessin etwas flüchteten und versehentlich Yasmin Aga Khan entgegennehmen. über den Felsen sprangen", sagte er. Vom "Jarmarka" sind die Moskowiter hell begeistert

> "Wunderschöner Jahrmarkt". jauchzt die "Prawda". Und die "Sowjetskaja Rossija" belehrt: "Auf diesem Markt soll sozialistischer Unternehmergeist und Verantwortung entwickelt werden." Dieser "Jarmarka" soll Tradition werden, soll anknüpfen an den russischen Brauch in früheren Jahrhunderten, wo es so ruhmreiche Märkte wie in Nowgorod und in Wla-

riesig und buntscheckig wie die So-

wietunion tatsächlich ist.

dimir gab. Boris Jelzin, dem bulligen neuen Moskauer Stadtchef, verdanken die Moskowiter dieses neue Spektakel. das von den Moskauern so spontan angenommen wurde. Er, der angetreten ist, Moskaus Glanz als Krone der kommunistischen Kommunalverwaltung wieder aufzupolieren, er sorgte in diesem Sommer erstmals für Vitamine zu annehmbaren Preisen für die

Moskauer Stadtbevölkerung. Seit Juli dieses Jahres rollten die Sattelschlepper gen Moskau mit dem begehrten Obst und Gemüse. Denn die neuen Gorbatschow-Gesetze sehen vor, daß die Kolchosen und Sowchosen nicht nur Übersoll, sondern bis zu 30 Prozent ihrer Plan-Produktion selbst verkaufen dürfen.

Nun, da der Winter vor der Türe steht, die Transportwege vereist und schneeverweht sind, wird noch einmal in Hülle und Fülle Obst und Gemüse angeboten. Und die Moskauer machen regen Gebrauch von diesen-Angeboten, um Keiler und Kühlschrank rechtzeitig zu füllen.

## Es riecht nach Kapusta

Es riecht in diesen Tagen nach Land, riecht streng nach Knoblauch und überreifen Melonen, riecht nach saurem Kapusta (Kohl) und nach Kleinvieh. Eine alte Frau verkauft in Gläsern ihre selbst eingelegten Pilze. wobei sie einen langen Diskurs über das Einlegen hält. Kapellen spielen auf, ukrainische Mädchen in roten Stiefeln stampfen einen Volkstanz auf einer Bretterbühne und ein Schnellzeichner kassiert zehn Rubel für ein Porträt. Aus Samowaren wird Tee angeboten und kleine weiß-blaue Rauchwolken signalisieren, daß hier Schaschlik gebraten wird. - Am Abend glühen bunte Lichter an den Verkaufsbuden, und "Kalinka, Kalinka" tönt laut aus dem Lautsprecher. -Moskau feiert "Jarmarka",

